





# 2 cineke I withs

non

### Wolfgang v. Goethe

mit Zeichnungen von Wälbeim von Ramilbach

gestochen von K.Kahn und A. Schleich.





München. 1846.

Verlag der Literarisch = artistischen Anstalt.

-ell (2)



Reineke Luchs.

## Reineke Juchs

pon

### Wolfgang von Goethe

mit Zeichnungen von

Wilhelm von Kanlbach



gestochen von

R. Rahn und A. Schleich.

München.

Berlag ber Literarisch artistischen Unstalt.

1846.



26999

220.563

11)

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.





A: Schics.







Wilhelm Raulbach gez:

Rudolf Rahn gest



#### Erster Gesong.

Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen, es grünten und blühten Feld und Wald; auf Hügeln und Höhn, in Büschen und Hecken Uebten ein fröhliches Lied die neuermunterten Bögel;

Zede Wiese sproßte von Blumen in dustenden Gründen,
Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde.

Robel, der König, versammelt den Hof; und seine Basallen Gilen gerufen herbei mit großem Gepränge; da kommen

Biele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden,
Lütke der Kranich, und Markart der Häher, und alle die Besten.

Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen
Hof zu halten in Feier und Pracht; er läßt sie berusen
Ulle mit einander, so gut die großen als kleinen.

Riemand sollte sehlen! und dennoch sehlte der eine,
Reinese Fuchs, der Schelm! der viel begangenen Frevels
Halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das böse Gewissen
Licht und Tag, es scheute der Fuchs die versammelten Herren.

Alle hatten zu klagen, er hatte sie alle beleidigt,
Und nur Grimbart, den Dachs, den Sohn des Bruders, verschont' er.

Sfegrim aber, der Wolf, begann die Alage; von allen Seinen Vettern und Gönnern, von allen Freunden begleitet,
Trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte:
Gnädigster König und Herr! vernehmet meine Beschwerden.
Edel seyd ihr und groß und ehrenvoll, jedem erzeigt ihr
Recht und Enade: so laßt euch denn auch des Schadens erbarmen,
Den ich von Reinese Fuchs mit großer Schande gelitten.



Milhelm Raulhach gez:

Rudolf Rahn gest:

Stuttgart J. G. Cotta'sche Buchhdl

München Literar artist. Anstalt

Druke von J. Niederbühl Stuttg

THE THE COURSE SELECTION OF THE PROPERTY OF TH 

Aber vor allen Dingen erbarmt euch, daß er mein Weib so Freventlich öfters verhöhnt, und meine Kinder verlet hat. Ach! er hat sie mit Unrath besudelt, mit äpendem Unflath, Daß mir zu Sause noch drei in bittrer Blindheit sich qualen. Zwar ift alle der Frevel schon lange zur Sprache gekommen, Ja ein Tag war gesetzt zu schlichten solche Beschwerden; Er erbot sich zum Eide, doch bald besann er sich anders Und entwischte behend nach seiner Beste. Das wissen Alle Männer zu wohl, die hier und neben mir stehen. Berr! ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, Nicht mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen. Würde die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird, Alle zu Pergament, sie faßte die Streiche nicht alle, Und ich schweige davon. Doch meines Weibes Entehrung Frist mir das Herz; ich räche sie auch, es werde was wolle.

Als nun Isegrim so mit traurigem Muthe gesprochen, Trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, redte Französisch Vor dem König: wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben Als ein Stücken Burst in einem Wintergebüsche;
Reinete hab' auch das ihm genommen! Zest sprang auch der Kater Hinze zornig hervor und sprach: Erhabner Gebieter,
Niemand beschwere sich mehr daß ihm der Büsewicht schade,
Denn der König allein! Ich sag' euch, in dieser Gesellschaft
Ist hier niemand, jung oder alt, er sürchtet den Frevler
Mehr als euch! doch Wackerlos Klage will wenig bedeuten,
Ichon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen;
Mir gebörte die Wurst! Ich sollte mich damals beschweren.
Iagen war ich gegangen: auf meinem Wege durchsucht ich
Eine Mühle zu Nacht; es schlief die Müllerin; sachte
Nahm ich ein Würstchen, ich will es gestehn; doch hatte zu dieser
Wackerlos irgend ein Recht, so dankt er's meiner Bemühung.

Und der Panther begann: was helfen Klagen und Worte! Wenig richten sie aus, genug das Uebel ist ruchtbar. Er ist ein Dieb, ein Mörder! Ich darf es tühnlich behaupten, Ja, es wissen's die Herren, er übet jeglichen Frevel. Möchten doch alle die Edlen, ja selbst der erhabene König

.



Wilhelm Raulbach gez:

Rudolf Rahn gest:

Gut und Ehre verlieren; er lachte, gewähn er nur etwa Einen Biffen dabei von einem fetten Capaune. Laßt euch erzählen, wie er so übel an Lampen dem Safen Gestern that; hier steht er! der Mann, der keinen verlette. Reinete stellte sich fromm und wollt' ihn allerlei Weisen Rürzlich lehren und was zum Caplan noch weiter gehöret, Und sie setzen sich gegen einander, begannen das Credo. Aber Reineke konnte die alten Tücken nicht laffen; Innerhalb unfers Königes Fried' und freiem Geleite Hielt er Lampen gefaßt mit seinen Klauen und zerrte Tückisch den redlichen Mann. Ich kam die Straße gegangen, Hörte beider Gefang, der, kaum begonnen, schon wieder Endete. Horchend wundert' ich mich, doch als ich hinzufam, Rannt' ich Reineken stracks, er hatte Lampen beim Rragen; Ja er hätt' ihm gewiß-das Leben genommen, wofern ich Nicht zum Glücke des Wegs gekommen ware. Da steht er! Seht die Wunden an ihm, dem frommen Manne, den feiner Bu beleidigen denkt. Und will es unfer Gebieter, Wollt ihr Herren es leiden, daß so des Königes Friede,

Sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird; D so wird der König und seine Kinder noch späten Vorwurf hören von Leuten, die Recht und Gerechtigkeit lieben.

Isegrim sagte darauf: so wird es bleiben, und leider Wird uns Reineke nie was Gutes erzeigen. D! läg' er Lange todt; das wäre das Beste für friedliche Leute; Aber wird ihm dießmal verziehn, so wird er in kurzem Etliche kühnlich berücken, die nun es am wenigsten glauben.

Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jest die Rede und muthig Sprach er zu Reinekens Bestem, so salsch auch dieser bekannt war. Alt und wahr, Herr Isegrim! sagt' er, beweis't sich das Sprichwort: Feindes Mund frommt selten. So hat auch wahrlich mein Oheim Eurer Worte sich nicht zu getrösten. Doch ist es ein Leichtes. Wär' er hier am Hose so gut als ihr, und erfreut' er Sich des Königes Gnade, so möcht' es euch sicher gereuen, Daß ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert.

Uebergeht ihr; und doch es wissen es manche der Herren, Wie ihr zusammen ein Bündniß geschlossen und beide versprochen Alls zwei gleiche Gefellen zu leben. Das muß ich erzählen; Denn im Winter einmal erduldet' er große Gefahren Euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fische geladen, Fuhr die Straße; ihr spürtet ihn aus und hattet um alles Gern von der Waare gegeffen; doch fehlt es euch leider am Gelde. Da beredetet ihr den Oheim, er legte sich listig Grade für todt in den Weg. Es war beim Himmel ein fühnes Abenteuer! Doch merket was ihm für Fische geworden. Und der Fuhrmann kam und sah im Gleise den Dheim, Haftig zog er sein Schwert, ihm eins zu versetzen; der Kluge Rührt' und regte sich nicht, als war' er gestorben; der Fuhrmann Wirft ihn auf seinen Karrn, und freut sich des Balges im voraus. Ja, das magte mein Oheim für Ifegrim; aber der Fuhrmann Fuhr dahin, und Reineke warf von den Fischen herunter. Isegrim kam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische. Reineken mochte nicht länger zu fahren belieben; er hub sich, Sprang vom Karren und wünschte nun auch von der Beute zu speisen.

Aber Isegrim hatte sie alle verschlungen; er hatte Ueber Noth fich beladen, er wollte berften. Die Gräten Ließ er allein zurück, und bot dem Freunde den Rest an. Noch ein anderes Stückchen! auch dieß erzähl' ich euch wahrhaft. Reineken war es bewußt, bei einem Bauer am Nagel Bing ein gemästetes Schwein, erft heute geschlachtet; das fagt' er Treu dem Wolfe: sie gingen dahin, Gewinn und Gefahren Redlich zu theilen. Doch Müh' und Gefahr trug jener alleine. Denn er kroch zum Fenster hinein und warf mit Bemühen Die gemeinsame Beute dem Wolf herunter; zum Unglück Waren Hunde nicht fern, die ihn im Saufe verspürten, Und ihm wacker das Fell zerzausten. Verwundet entkam er, Eilig sucht' er Jegrim auf und klagt' ihm sein Leiden, Und verlangte sein Theil. Da sagte jener: ich habe Dir ein köstliches Stück verwahrt; nun mache dich drüber, Und benage mir's wohl; wie wird das Fette dir schmecken! Und er brachte das Stück; das Krummholz war es, der Schlächter Hatte daran das Schwein gehängt; der köstliche Braten War vom gierigen Wolfe, dem Ungerechten, verschlungen.

Reineke konnte vor Zorn nicht reden, doch was er sich dachte Denket euch selbst. Herr König, gewiß, daß hundert und drüber Solcher Stückchen der Wolf an meinem Oheim verschuldet! Aber ich schweige davon. Wird Reineke selber gefordert, Wird er fich besser vertheid'gen. Indessen, gnädigster König, Edler Gebieter, ich darf es bemerken! Ihr habet, es haben Diefe Herren gehört, wie thöricht Jegrims Rede Seinem eignen Weibe und ihrer Ehre zu nah tritt, Die er mit Leib und Leben beschützen follte. Denn freilich Sieben Jahre find's her und drüber, da schenkte mein Dheim Seine Lieb' und Treue zum guten Theile der schönen Frauen Gieremund; folches geschah beim nächtlichen Tange; Isegrim war verreis't, ich sag' es wie mir's bekannt ist. Freundlich und höflich ift fie ihm oft zu Willen geworden, Und was ist es denn mehr? Sie bracht' es niemals zur Klage, Ja, sie lebt und befindet sich wohl, was macht er für Wesen? Wär' er klug, so schwieg' er davon; es bringt ihm nur Schande. Weiter, fagte der Dachs: nun kommt das Mährchen vom Sasen! Eitel leeres Gewäsche! Den Schüler sollte der Meister

Etwa nicht züchtigen, wenn er nicht merkt und übel bestehet? Sollte man nicht die Knaben bestrafen und ginge der Leichtsinn, Ginge die Unart so hin, wie sollte die Jugend erwachsen? Nun klagt Wackerlos, wie er ein Würstchen im Winter verloren Hinter der Hecke; das sollt' er nun lieber im Stillen verschmerzen; Denn wir hören es ja, fie war gestohlen; zerronnen Wie gewonnen; und wer kann meinem Obeim verargen, Daß er gestohlenes Gut dem Diebe genommen? Es sollen Edle Männer von hoher Geburt fich gehäffig den Dieben Und gefährlich erzeigen. Ja, hätt' er ihn damals gehangen, War es verzeihlich. Doch ließ er ihn los den König zu ehren: Denn am Leben zu strafen gehört dem König alleine. Aber wenigen Danks kann sich mein Dheim getrösten, So gerecht er auch sen und Uebelthaten verwehret. Denn seitdem des Königs Friede verkündiget worden, Hält fich niemand wie er. Er hat sein Leben verändert, Speifet nur einmal des Tags, lebt wie ein Klausner, kafteit sich, Trägt ein härenes Kleid auf bloßem Leibe und hat schon Lange von Wildpret und zahmem Fleische fich gänzlich enthalten,

Wie mir noch gestern einer erzählte, der bei ihm gewesen.

Malepartus, sein Schloß, hat er verlassen, und baut sich

Eine Klause zur Wohnung. Wie er so mager geworden,

Bleich von Hunger und Durst und andern strengeren Bußen,

Die er reuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren.

Denn was kann es ihm schaden, daß hier ihn jeder verklaget?

Kommt er hieher, so führt er sein Recht aus und macht sie zu Schanden.

Als nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen Henning, der Hahn, mit seinem Geschlecht. Auf trauriger Bahre, Ohne Hals und Kopf, ward eine Henne getragen, Krapfuß war es, die beste der eierlegenden Hennen.

Uch, es floß ihr Blut und Reinese hatt' es vergossen!

Bezo sollt' es der König ersahren. Als Henning, der wackre,

Bor dem König erschien, mit höchstbetrübter Gebärde,

Kamen mit ihm zwei Hähne, die gleichfalls trauerten. Kreyant

Hieß der eine, kein besserer Hahn war irgend zu sinden

Zwischen Holland und Frankreich; der andere durst' ihm zur Seite

Stehen, Rantart genannt, ein stracker fühner Gefelle; Beide trugen ein brennendes Licht: fie waren die Brüder Der ermordeten Frau. Sie riefen über den Mörder Ach und Weh! Es trugen die Bahr' zwei jungere Sähne, Und man konnte von fern die Jammerklage vernehmen. Benning sprach: wir flagen den unersexlichen Schaden, Gnädigster Herr und König! Erbarmt euch, wie ich verlett bin, Meine Kinder und ich. Hier feht ihr Reinekens Werke! Als der Winter vorbei, und Laub und Blumen und Blüthen Uns zur Fröhlichkeit riefen, erfreut' ich mich meines Geschlechtes, Das so munter mit mir die schönen Tage verlebte! Zehen junge Söhne, mit vierzehn Töchtern, sie waren Voller Lust zu leben; mein Weib, die treffliche Henne, Hatte sie alle zusammen in Einem Sommer erzogen. Alle waren so stark und wohl zufrieden; sie fanden Ihre tägliche Nahrung an wohl gesicherter Stätte. Reichen Mönchen gehörte der Hof, uns schirmte die Mauer, Und sechs große Hunde, die wackern Genoffen des Hauses, Liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben;



Wilhelm Raulbach gez

Adrian Schleich gest:







Milhelm Raulbach gez:

Adrian Sihleich gest

Reineken aber, den Dieb, verdroß es, daß wir in Frieden Glückliche Tage verlebten und seine Ränke vermieden. Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte beim Thore; Aber die Hunde bemerkten's; da mocht' er laufen! sie faßten Wacker ihn endlich einmal und ruckten das Fell ihm zusammen; Doch er rettete sich und ließ uns ein Weilchen in Rube. Aber nun höret mich an! es währte nicht lange, fo fam er Als ein Klausner, und brachte mir Brief' und Siegel. Ich fannt' es: Guer Siegel sah ich am Briefe; da fand ich geschrieben: Daß ihr festen Frieden so Thieren als Vögeln verkundigt. Und er zeigte mir an: er sey ein Klausner geworden, Sabe strenge Gelübde gethan, die Gunden zu bugen, Deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner Mehr vor ihm fich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, Nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Rutte beschauen, Zeigte sein Scapulier. Daneben wies er ein Zeugniß, Das ihm der Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, Unter der Kutte ein härenes Kleid. Dann ging er und sagte: Gott dem Herren send mir befohlen! ich habe noch vieles

Heute zu thun! ich habe die Sept und die None zu lesen Und die Vesper dazu. Er las im Gehen und dachte Vieles Böse sich aus, er sann auf unser Verderben. Ich mit erheitertem Gerzen erzählte geschwinde den Kindern Eures Briefes fröhliche Botschaft, es freuten sich alle. Da nun Reineke Klausner geworden, so hatten wir weiter Reine Sorge noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen Vor die Mauer hinaus, wir freuten uns alle der Freiheit. Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebusche Hinterlistig; da sprang er hervor und verrannt' uns die Pforte; Meiner Söhne schönsten ergriff er und schleppt' ihn von dannen, Und nun war kein Rath, nachdem er sie einmal gekostet; Immer versucht er es wieder; und weder Jäger noch Hunde Konnten vor seinen Ränken bei Tag und bei Nacht uns bewahren. So entriß er mir nun fast alle Kinder; von zwanzig Bin ich auf fünfe gebracht, die andern raubt' er mir alle. O erbarmt euch des bittern Schmerzes! er tödtete gestern Meine Tochter, es haben die Hunde den Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie! Er hat es gethan, o! nehmt es zu Herzen!

Und der König begann: kommt näher, Grimbart, und sehet, Also sastet der Klausner, und so beweis't er die Buße! Leb' ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen! Doch was helsen die Worte! Vernehmet, trauriger Henning: Eurer Tochter ermangl' es an nichts, was irgend den Todten Nur zu Rechte geschieht. Ich lass' ihr Vigilie singen, Sie mit großer Ehre zur Erde bestatten; dann wollen Wir mit diesen Herren des Mordes Strase bedenken.

Da gebot der König, man follte Vigilie singen.

Domino placebo begann die Gemeine, sie sangen
Alle Verse davon. Ich könnte serner erzählen,
Wer die Lection gesungen und wer die Responsen;
Aber es währte zu lang', ich lass' es lieber bewenden.
In ein Grab war die Leiche gelegt und drüber ein schöner
Marmorstein, polirt wie ein Glas, gehauen im Viereck,
Groß und dick, und oben drauf war deutlich zu lesen:
"Arabesuß, Tochter Hennings des Hahns, die beste der Hennen,

Legte viel Eier ins Nest und wußte klüglich zu scharren. Ach, hier liegt sie! durch Reinekens Mord den Ihren genommen. Alle Welt soll erfahren, wie bös und falsch er gehandelt, Und die Todte beklagen." So lautete, was man geschrieben.

Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen,

Rath mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte,

Der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war.

Und sie riethen zuletzt: man habe dem listigen Frevler

Einen Boten zu senden, daß er um Liebes und Leides

Richt sich entzöge, er solle sich stellen am Hose des Königs

An dem Tage der Herrn, wenn sie zunächst sich versammeln;

Braun, den Bären, ernannte man aber zum Boten. Der König

Sprach zu Braun, dem Bären: Ich sag' es, euer Gebieter,

Daß ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet! Doch rath' ich zur Borsicht:

Denn es ist Reinese falsch und boshaft, allerlei Listen

Bird er gebrauchen, er wird euch schmeicheln, er wird euch belügen,

Hintergehen wie er nur kann. Mit nichten, verseste

Zuversichtlich der Bär: bleibt ruhig! follt' er sich irgend Nur vermessen und mir zum Hohne das Mindeste wagen, Seht, ich schwör' es bei Gott! der möge mich strafen, wosern ich Ihm nicht grimmig vergölte, daß er zu bleiben nicht wüßte.







## Imetter Gesung.

Also wandelte Braun, auf seinem Weg zum Gebirge, Stolzen Muthes dahin, durch eine Wüste, die groß war, Lang und sandig und breit; und als er sie endlich durchzogen, Kam er gegen die Berge, wo Reineke pflegte zu jagen; Selbst noch Tages zuvor hatt' er sich dorten erlustigt; Aber der Bär ging weiter nach Malepartus; da hatte Reineke schöne Gebäude. Von allen Schlössern und Burgen, Deren ihm viele gehörten, war Malepartus die beste.







Milhelm Raulbach gez:

Rudalt Rahn gest:

Reineke wohnte daselbst, sobald er Uebels besorgte.

Braun erreichte das Schloß und fand die gewöhnliche Pforte

Fest verschlossen. Da trat er davor und besann sich ein wenig;

Endlich rief er und sprach: Herr Oheim, send ihr zu Hause?

Braun der Bär ist gekommen, des Königs gerichtlicher Bote.

Denn es hat der König geschworen, ihr solltet bei Hose

Vor Gericht euch stellen, ich soll euch holen, damit ihr

Recht zu nehmen und Recht zu geben keinem verweigert,

Oder es soll euch das Leben kosten; denn bleibt ihr dahinten,

Ist mit Galgen und Rad euch gedroht. Drum wählet das Beste,

Rommt und solget mir nach, sonst möcht' es euch übel bekommen.

Reineke hörte genau vom Anfang zum Ende die Rede,

Lag und lauerte still und dachte: wenn es gelänge,

Daß ich dem plumpen Compan die stolzen Worte bezahlte?

Laßt uns die Sache bedenken. Er ging in die Tiefe der Wohnung,

In die Winkel des Schlosses, denn künstlich war es gebauet.

Löcher fanden sich hier und Höhlen mit vielerlei Gängen,

Eng und lang und mancherlei Thüren zum Deffnen und Schließen,

Wie es Zeit war und Noth. Erfuhr er daß man ihn suchte Wegen schelmischer That, da fand er die beste Beschirmung. Auch aus Einfalt hatten sich oft in diesen Mäandern Arme Thiere gefangen, willtommene Beute dem Räuber. Reineke hatte die Worte gehört, doch fürchtet' er klüglich, Andre möchten noch neben dem Boten im Hinterhalt liegen. Als er sich aber versichert, der Bär sey einzeln gekommen, Ging er liftig hinaus und fagte: werthester Dheim, Send willkommen! Verzeiht mir! ich habe Vesper gelesen, Darum ließ ich euch warten. Ich dank' euch, daß ihr gefommen, Denn es nutt mir gewiß bei Hofe, so darf ich es hoffen. Send zu jeglicher Stunde, mein Dheim, willkommen! Indessen Bleibt der Tadel für den, der euch die Reise befohlen, Denn sie ist weit und beschwerlich. D Himmel! wie ihr erhigt send! Eure Haare find naß und euer Odem beklommen. Hatte der mächtige König sonst keinen Boten zu senden, Als den edelsten Mann, den er am meisten erhöhet? Aber so sollt' es wohl seyn zu meinem Vortheil; ich bitte, Helft mir am Hofe des Königs, allwo man mich übel verleumdet.

Morgen sest' ich mir vor, trop meiner mißlichen Lage,
Frei nach Hose zu gehen, und so gedenk ich noch immer;
Nur für heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen.
Leider hab' ich zu viel von einer Speise gegessen,
Die mir übel bekommt; sie schwerzt mich gewaltig im Leibe.
Braun verseste darauf: was war es, Oheim? Der andre
Sagte dagegen: was könnt' es euch helsen, und wenn ich's erzählte.
Kümmerlich frist' ich mein Leben; ich leid' es aber geduldig,
Ist ein armer Mann doch sein Graf! und sindet zuweilen
Sich für uns und die Unsern nichts Bessers, müssen wir freilich
Honigscheiben verzehren, die sind wohl immer zu haben.
Doch ich esse simmer verweiden, so bleibt mir's ferne vom Gaumen.

Ei! was hab' ich gehört! versette der Braune, Herr Oheim! Ei! verschmähet ihr so den Honig, den mancher begehret? Honig, muß ich euch sagen, geht über alle Gerichte, Wenigstens mir; o schafft mir davon, es soll euch nicht renen! Dienen werd' ich euch wieder. — Ihr spottet, sagte der andre. Nein wahrhaftig! verschwur sich der Bär, es ist ernstlich gesprochen. Ist dem also, versetzte der Rothe: da kann ich euch dienen, Denn der Bauer Rüfteviel wohnt am Fuße des Berges. Honig hat er! Gewiß mit allem eurem Geschlechte Saht ihr niemal so viel beifammen. Da lustet' es Braunen Uebermäßig nach dieser geliebten Speise. D führt mich, Rief er, eilig dahin! Herr Dheim, ich will es gedenken, Schafft mir Honig und wenn ich auch nicht gefättiget werde. Gehen wir, fagte der Fuchs: es soll an Honig nicht fehlen, Heute bin ich zwar schlecht zu Fuße; doch soll mir die Liebe, Die ich euch lange gewidmet, die sauern Tritte versüßen. Denn ich kenne niemand von allen meinen Verwandten, Den ich verehrte wie euch! Doch kommt! Ihr werdet dagegen An des Königes Sof am Herren-Tage mir dienen, Daß ich der Feinde Gewalt und ihre Klagen beschäme. Honigsatt mach' ich euch heute, so viel ihr immer nur tragen Möget. — Es meinte der Schalf die Schläge der zornigen Bauern. Reineke lief ihm zuvor und blindlings folgte der Braune. Will mir's gelingen, so dachte der Fuchs: ich bringe dich heute Noch zu Markte, wo dir ein bittrer Honig zu Theil wird. Und sie kamen zu Rüsteviels Hose; das freute den Bären, Aber vergebens, wie Thoren sich oft mit Hossnung betrügen.

Abend war es geworden und Reineke wußte, gewöhnlich Liege Rüsteviel nun in seiner Kammer zu Bette,

Der ein Zimmermann war, ein tüchtiger Meister. Im Hose
Lag ein eichener Stamm; er hatte, diesen zu trennen,
Ichon zwei tüchtige Keile hineingetrieben, und oben
Klasste gespalten der Baum fast ellenweit. Reineke merkt' es,
Und er sagte: mein Oheim, in diesem Baume besindet
Ich des Honiges mehr, als ihr vermuthet; nun stecket
Eure Schnauze hinein, so tief ihr möget. Nur rath' ich,
Nehmet nicht gierig zu viel, es möcht' euch übel bekommen.
Meint ihr, sagte der Bär, ich sey ein Vielsraß? mit nichten!
Maaß ist überall gut, bei allen Dingen. Und also
Ließ der Bär sich bethören und steckte den Kopf in die Spalte

Bis an die Ohren hinein und auch die vordersten Füße.
Reineke machte sich dran, mit vielem Ziehen und Zerren
Bracht' er die Keile herauß; nun war der Braune gefangen,
Haupt und Füße geklemmt; es half kein Schelken noch Schmeicheln.
Vollauf hatte der Braune zu thun, so stark er und kühn war,
Und so hielt der Nesse mit List den Oheim gefangen.
Hund so hielt der Bär, und mit den hintersten Füßen
Scharrt er grimmig und lärmte so sehr, daß Rüskeviel aufsprang.
Was es wäre? dachte der Meister, und brachte sein Beil mit,
Daß man bewaffnet ihn fände, wenn jemand zu schaden gedächte.

Braun befand sich indeß in großen Aengsten; die Spalte Klemmt' ihn gewaltig, er zog und zerrte brüllend vor Schmerzen. Aber mit alle der Pein war nichts gewonnen; er glaubte Nimmer von dannen zu kommen; so meint' auch Reineke freudig. Als er Rüsteviel sah von ferne schreiten, da rief er: Braun, wie steht es? Mäßiget euch und schonet des Honigs! Sagt, wie schmeckt es? Rüsteviel kommt und will euch bewirthen; Nach der Mahlzeit bringt er ein Schlücken, es mag euch bekommen!





Withelm Raulbach gez

Rudolf Rahn gest

Da ging Reineke wieder nach Malepartus, der Veste. Aber Rüfteviel kam und als er den Bären erblickte, Lief er, die Bauern zu rufen, die noch in der Schenke beisammen Schmaufeten. Kommt! so rief er; in meinem Sofe gefangen Sat fich ein Bar, ich fage die Wahrheit. Sie folgten und liefen, Jeder bewehrte sich eilig, so gut er konnte. Der eine Nahm die Gabel zur Sand, und seinen Rechen der andre, Und der dritte, der vierte mit Spieß und Hacke bewaffnet Ramen gesprungen, der fünfte mit einem Pfahle gerüftet. Ja der Pfarrer und Kufter, sie kamen mit ihrem Geräthe. Auch die Köchin des Pfaffen (sie hieß Frau Jutte, sie konnte Grüße bereiten und kochen wie keine), blieb nicht dahinten, Ram mit dem Rocken gelaufen, bei dem sie am Tage gesessen, Dem unglücklichen Bären den Pelz zu waschen. Der Braune Hörte den wachsenden Lärm in seinen schrecklichen Nöthen Und er riß mit Gewalt das Haupt aus der Spalte; da blieb ihm Haut und Haar des Gesichts bis zu den Ohren im Baume. Nein, kein kläglicher Thier hat jemand gesehen! Es riefelt Ueber die Ohren das Blut. Was half ihm das Haupt zu befreien?

Denn es bleiben die Pfoten im Baume stecken; da riß er Haftig fie ruckend heraus; er raste finnlos, die Klauen, Und von den Füßen das Fell blieb in der klemmenden Spalte. Leider schmeckte dieß nicht nach süßem Honig, wozu ihm Reineke Hoffnung gemacht; die Reise war übel gerathen, Eine forgliche Fahrt war Braunen geworden. Es blutet' Ihm der Bart und die Füße dazu, er konnte nicht stehen, Konnte nicht kriechen, noch gehn. Und Rüsteviel eilte zu schlagen, Alle fielen ihn an, die mit dem Meister gekommen; Ihn zu tödten war ihr Begehr. Es führte der Pater Einen langen Stab in der Hand und schlug ihn von ferne. Rümmerlich wandt' er sich hin und her, es drängt ihn der Haufen, Einige hier mit Spießen, dort andre mit Beilen; es brachte Hammer und Zange der Schmied, es kamen andre mit Schaufeln, Andre mit Spaten, sie schlugen drauf los und riefen und schlugen, Daß er vor schmerzlicher Angst in eignem Unflath sich wälzte. Alle sesten ihm zu, es blieb auch keiner dahinten; Der krummbeinige Schloppe, mit dem breitnafigen Ludolf, Waren die schlimmsten, und Gerold bewegte den hölzernen Flegel

Zwischen den krummen Fingern; ihm stand sein Schwager zur Seite, Kückelrei war es, der Dicke, die beiden schlugen am meisten. Aber Quack und Fran Jutte dazu, sie ließen's nicht fehlen: Talke Lorden Quacks traf mit der Butte den Armen. Und nicht diese genannten allein, denn Männer und Weiber, Alle liefen herzu und wollten das Leben des Bären. Rückelrei machte das meiste Geschrei, er dünkte sich vornehm: Denn Frau Willigetrud, am hinteren Thore (man wußt' es) War die Mutter, bekannt war nie sein Vater geworden. Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmäher, der schwarze Sander, fagten sie, möcht' es wohl fenn, ein stolzer Gefelle, Wenn er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig geflogen, Die den verzweifelten Brannen von allen Seiten bedrängten. Nun fprang Rüsteviels Bruder hervor und schlug mit dem langen, Dicken Knüttel den Bären aufs Haupt, daß Hören und Seben Ihm verging, doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage. Rasend suhr er unter die Weiber, die unter einander Taumelten, fielen und schrien, und einige stürzten ins Waffer, Und das Wasser war tief. Da rief der Pater und sagte:

Sehet, da unten schwimmt Frau Jutte, die Köchin, im Pelze, Und der Rocken ist hier! O helft, ihr Männer! Ich gebe Bier zwei Tonnen zum Lohn und großen Ablaß und Gnade. Alle ließen für todt den Bären liegen und eilten Nach den Weibern ans Wasser, man zog aufs Trockne die Fünfe. Da indessen die Männer am Ufer beschäftiget waren, Kroch der Bar ins Waffer vor großem Elend und brummte Vor entsetzlichem Weh. Er wollte sich lieber erfäufen, Als die Schläge so schändlich erdulden. Er hatte zu schwimmen Nie versucht und hoffte sogleich das Leben zu enden. Wider Vermuthen fühlt' er sich schwimmen, und glücklich getragen Ward er vom Wasser binab, es saben ihn alle die Bauern, Riefen: das wird uns gewiß zur ewigen Schande gereichen! Und sie waren verdrießlich, und schalten über die Weiber: Besser blieben sie doch zu Hause! da seht nun, er schwimmet Seiner Wege. Sie traten herzu, den Block zu besehen, Und sie fanden darin noch Haut und Haare vom Kopfe Und von den Füßen, und lachten darob und riefen: du kommst uns Sicher wieder, behalten wir doch die Ohren zum Pfande!

So verhöhnten sie ihn noch über den Schaden, doch war er Froh, daß er nur dem Uebel entging. Er fluchte den Bauern, Die ihn geschlagen, und klagte den Schmerz der Ohren und Füße; Fluchte Reineken, der ihn verrieth. Mit solchen Gebeten Schwamm er weiter, es trieb ihn der Strom, der reißend und groß war, Binnen weniger Zeit fast eine Meile hinunter, Und da kroch er ans Land am selbigen Ufer und keichte. Kein bedrängteres Thier hat je die Sonne gesehen! Und er dachte den Morgen nicht zu erleben, er glaubte Plöhlich zu sterben und ries: o Reineke, falscher Berräther!

Aber Reineke Fuchs, nachdem er mit gutem Bedachte Seinen Oheim zu Markte geführt, ihm Honig zu schaffen, Lief er nach Hühnern, er wußte den Ort und schnappte sich eines. Lief und schleppte die Beute behend am Flusse hinunter.

Dann verzehrt' er sie gleich und eilte nach andern Geschäften

Immer am Flusse dahin und trank des Wassers und dachte:

D wie bin ich so froh, daß ich den tölvischen Bären So zu Hofe gebracht! Ich wette, Rüsteviel hat ihm Wohl das Beil zu kosten gegeben. Es zeigte der Bär sich Stets mir feindlich gefinnt, ich hab' es ihm wieder vergolten. Dheim hab' ich ihn immer genannt, nun ist er am Baume Todt geblieben, deß will ich mich freun, so lang ich nur lebe. Klagen und schaden wird er nicht mehr! — Und wie er so wandelt, Schaut er am Ufer hinab und sieht den Bären sich wälzen. Das verdroß ihn im Herzen, daß Braun lebendig entkommen. Rüsteviel, rief er: lässiger Wicht! du grober Geselle! Solche Speise verschmähft du? die fett und guten Geschmacks ift, Die manch ehrlicher Mann sich wünscht und die so gemächlich Dir zu Handen gekommen. Doch hat für deine Bewirthung Dir der redliche Braun ein Pfand gelassen! So dacht' er, Als er Braunen betrübt, ermattet und blutig erblickte. Endlich rief er ihn an: Herr Dheim, find' ich euch wieder? Habt ihr etwas vergessen bei Rüsteviel? sagt mir, ich lass' ihm Wissen, wo ihr geblieben. Doch soll ich sagen, ich glaube, Vielen Honig habt ihr gewiß dem Manne gestohlen,

Oder habt ihr ihn redlich bezahlt? wie ist es geschehen? Gi! wie send ihr gemalt? das ift ein schmähliches Wesen! War der Honig nicht guten Geschmacks? Zu selbigem Preise Steht noch mancher zu Rauf! Doch, Dheim, faget mir eilig, Welchem Orden habt ihr euch wohl so fürzlich gewidmet, Daß ihr ein rothes Barret auf eurem Haupte zu tragen Anfangt? Send ihr ein Abt? Es hat der Bader gewißlich, Der die Platte euch schor, nach euren Ohren geschnappet, Ihr verloret den Schopf, wie ich sehe, das Fell von den Wangen Und die Sandschuh dabei. Wo habt ihr sie hängen gelassen? Und so mußte der Braune die vielen spöttischen Worte Hinter einander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reden, Sich nicht rathen noch helfen. Und, um nicht weiter zu hören, Kroch er ins Wasser zurück und trieb mit dem reißenden Strome Nieder und landete drauf am flachen Ufer. Da lag er Rrant und elend, und jammerte laut und sprach zu sich selber: Schlüge nur einer mich todt! Ich kann nicht gehen und sollte Nach des Königes Hof die Reife vollenden, und bleibe So geschändet zurück von Reinekens bosem Berrathe.

Bring' ich mein Leben davon, gewiß dich foll es gerenen! Doch er raffte sich auf und schleppte mit gräßlichen Schmerzen Durch vier Tage sich fort und endlich kam er zu Hofe.

Als der König den Bären in seinem Elend erblickte,
Rief er: Gnädiger Gott! Erkenn' ich den Braunen? Wie kommt er
So geschändet? Und Braun versetzte: leider erbärmlich
Ist das Ungemach, das ihr erblickt; so hat mich der Frevler
Reineke schändlich verrathen! Da sprach der König entrüstet:
Rächen will ich gewiß ohn' alle Gnade den Frevel.
Solch einen Herrn wie Braun, den sollte Reineke schänden?
Ia bei meiner Ehre, bei meiner Krone! das schwör' ich,
Alles soll Reineke büßen, was Braun zu Rechte begehret.
Halt' ich mein Wort nicht, so trag' ich kein Schwert mehr, ich will es geloben!

Und der König gebot, es solle der Rath sich versammeln, Ueberlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen.
Alle riethen darauf, wosern es dem König beliebte,
Solle man Reineke abermals fordern, er solle sich stellen,

Gegen Anspruch und Klage sein Recht zu wahren. Es könne Hinze der Kater sogleich die Botschaft Reineken bringen, Weil er klug und gewandt sey. So riethen sie alle zusammen.

Und es vereinigte sich der König mit seinen Genossen,
Sprach zu Hinzen: merket mir recht die Meinung der Herren!
Ließ er sich aber zum drittenmal fordern, so soll es ihm selbst und
Seinem ganzen Geschlechte zum ewigen Schaden gereichen;
Ist er klug, so komm' er in Zeiten. Ihr schärft ihm die Lehre;
Andre verachtet er nur, doch eurem Rathe gehorcht er.

Aber Hinze versetzte: zum Schaden oder zum Frommen Mag es gereichen, komm' ich zu ihm, wie soll ich's beginnen? Meinetwegen thut oder laßt es, aber ich dächte,

Seden andern zu schicken ist besser, da ich so klein bin.

Braun der Bär ist so groß und stark, und konnt' ihn nicht zwingen,

Welcher Weise soll ich es enden? D! habt mich entschuldigt.

Du beredest mich nicht, versetzte der König: man sindet Manchen kleinen Mann voll List und Weisheit, die manchem Großen fremd ist. Seyd ihr auch gleich kein Riese gewachsen, Seyd ihr doch klug und gelehrt. Da gehorchte der Kater und sagte: Ener Wille geschehe! und kann ich ein Zeichen erblicken Rechter Hand am Wege, so wird die Reise gelingen.





## Dritter Gesang.

Nun war Hinze der Kater ein Stückchen Weges gegangen; Einen Martins=Vogel erblickt' er von weiten, da rief er: Edler Vogel! Glück auf! o wende die Flügel und fliege Her zu meiner Nechten! Es flog der Vogel und setzte Sich zur Linken des Katers, auf einem Baume zu singen. Hinze betrübte sich sehr, er glaubte sein Unglück zu hören, Doch er machte nun selber sich Muth, wie mehrere pflegen. Immer wandert' er fort nach Malepartus, da fand er Vor dem Saufe Reineken fiken, er grußt' ihn und fagte: Gott, der reiche, der aute, bescheer' euch glücklichen Abend! Euer Leben bedrohet der König, wofern ihr euch weigert, Mit nach Hofe zu kommen; und ferner läßt er euch fagen: Stehet den Klägern zu Recht, sonst werden's die Eurigen bugen. Reineke sprach: willkommen dahier, geliebtester Neffe! Möget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen. Aber er dachte nicht so in seinem verräthrischen Berzen; Neue Tücke fann er sich aus, er wollte den Boten Wieder geschändet nach Sofe senden. Er nannte den Rater Immer seinen Neffen, und sagte: Neffe, was setzt man Euch für Speise nur vor? Man schläft gefättiget besser; Einmal bin ich der Wirth, wir gingen dann Morgen am Tage Beide nach Hofe: so dünkt es mich gut. Von meinen Verwandten Ist mir keiner bekannt, auf den ich mich lieber verließe. Denn der gefräßige Bär war tropig zu mir gekommen. Er ist grimmig und stark, daß ich um Vieles nicht hätte Ihm zur Seite die Reise gewagt. Nun aber versteht sich's, Gerne geh' ich mit euch. Wir machen uns frühe des Morgens



Bilhelm Raulbach gez

Rudolf Rahn gest

Auf den Weg: so scheinet es mir das Beste gerathen. Hinze versetzte darauf: es wäre besser wir machten Gleich uns fort nach Hofe, so wie wir gehen und stehen. Auf der Seide scheinet der Mond, die Wege sind trocken. Reineke sprach: ich finde bei Nacht das Reisen gefährlich. Mancher grüßet uns freundlich bei Tage, doch kam' er im Finstern Uns in den Weg, es möchte wohl kaum zum Besten gerathen. Aber Sinze versette: so laßt mich wissen, mein Neffe, Bleib' ich bier, was follen wir effen? Und Reineke fagte: Aermlich behelfen wir uns; doch wenn ihr bleibet, so bring' ich Frische Honigscheiben hervor, ich wähle die klärsten. Niemals eff' ich dergleichen, versetzte murrend der Kater: Fehlet euch alles im Sause, so gebt eine Mans her! Mit dieser Bin ich am besten versorgt und sparet den Honig für andre. Est ihr Mäuse so gern? sprach Reinete: redet mir ernstlich; Damit kann ich euch dienen. Es hat mein Nachbar der Pfaffe Eine Scheun' im Hofe, darin find Mäufe, man führte Sie auf keinem Wagen hinweg; ich hore den Pfaffen Rlagen, daß sie bei Nacht und Tag ihm lästiger werden.

Unbedächtig sagte der Kater: thut mir die Liebe, Bringet mich hin zu den Mäusen! denn über Wildpret und alles Lob' ich mir Mäuse, die schmecken am besten. Und Reineke sagte: Nun wahrhaftig, ihr sollt mir ein herrliches Gastmahl genießen. Da mir bekannt ist womit ich euch diene, so laßt uns nicht zaudern.

Hinze glaubt' ihm und folgte; sie kamen zur Scheune des Pfassen, Zu der lehmernen Wand. Die hatte Neineke gestern Klug durchgraben und hatte durchs Loch dem schlafenden Pfassen Seiner Hähne den besten entwendet. Das wollte Martinchen Rächen, des geistlichen Herrn geliebtes Söhnchen; er knüpste Klug vor die Deffnung den Strick mit einer Schlinge; so hofft' er Seinen Hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reineke wußt' und merkte sich das, und sagte: geliebter Nesse, friechet hinein gerade zur Deffnung; ich halte Wache davor, indessen ihr mauset; ihr werdet zu Hausen Sie im Dunkeln erhaschen. D! höret, wie munter sie pfeisen! Seyd ihr satt, so kommt nur zurück, ihr sindet mich wieder. Trennen dürfen wir nicht uns diesen Abend, denn morgen Gehen wir früh und fürzen den Weg mit muntern Gesprächen.
Glaubt ihr, sagte der Kater, es sey hier sicher zu friechen?
Denn es haben mitunter die Pfassen auch Böses im Sinne.
Da versetzte der Fuchs, der Schelm: wer konnte das wissen!
Send ihr so blöde? Wir gehen zurück; es soll euch mein Weibchen Gut und mit Ehren empfangen, ein schmackhaft Essen bereiten;
Wenn es auch Mäuse nicht sind, so laßt es uns fröhlich verzehren.
Aber Hinze, der Kater, sprang in die Deffnung, er schämte
Sich vor Reinekens spottenden Worten, und siel in die Schlingen.

Da nun Hinze den Strick an seinem Halse verspürte,
Tuhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam,
Denn er sprang mit Gewalt: da zog der Strick sich zusammen.
Rläglich rief er Reineken zu, der außer dem Loche Hörchte, sich hämisch erfreute und so zur Deffnung hineinsprach:
Hinze, wie schmecken die Mäuse? Ihr sindet sie, glaub' ich, gemästet. Wüßte Martinchen doch nur, daß ihr sein Wildpret verzehret; Sicher brächt' er euch Senf: er ist ein höflicher Anabe. Singet man fo bei Hofe zum Effen? Es klingt mir bedenklich. Wüßt' ich Isegrim nur in diesem Loche, so wie ich Euch zu Falle gebracht; er sollte mir alles bezahlen Was er mir Uebels gethan! Und so ging Reineke weiter. Aber er ging nicht allein um Diebereien zu üben; Ehbruch, Rauben und Mord und Verrath, er hielt es nicht fündlich. Und er hatte sich eben was ausgesonnen. Die schöne Gieremund wollt' er besuchen in doppelter Absicht: fürs erste Hofft' er von ihr zu erfahren, was eigentlich Ifegrim klagte; Zweitens wollte der Schalf die alten Sünden erneuern. Isegrim war nach Hofe gegangen, das wollt' er benuten. Denn wer zweifelt daran, es hatte die Neigung der Wölfin Bu dem schändlichen Fuchse den Zorn des Wolfes entzündet. Reineke trat in die Wohnung der Frauen und fand sie nicht heimisch. Gruß' euch Gott! Stiefkinderchen! fagt' er, nicht mehr und nicht minder, Nickte freundlich den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe.

Als Frau Gieremund kam des Morgens wie es nur tagte,

Sprach sie: ist niemand kommen nach mir zu fragen? So eben Geht Herr Pathe Reineke fort, er wünscht' euch zu sprechen. Alle wie wir hier sind, hat er Stiefkinder geheißen. Da rief Gieremund aus: er soll es bezahlen! und eilte Diesen Frevel zu rächen zur selben Stunde. Sie wußte Wo er pflegte zu gehn; sie erreicht' ihn, zornig begann sie: Was für Worte find das? und was für schimpfliche Reden Sabt ihr ohne Gewiffen vor meinen Kindern gesprochen? Büßen follt ihr dafür! So sprach sie zornig und zeigt' ihm Ein ergrimmtes Gesicht; sie faßt' ihn am Barte, da fühlt' er Ihrer Zähne Gewalt und lief und wollt' ihr entweichen; Sie behend ftrich hinter ihm drein. Da gab es Geschichten — Ein verfallenes Schloß war in der Nähe gelegen, Sastia liefen die beiden hinein; es hatte sich aber Altershalben die Mauer an einem Thurme gespalten. Reineke schlupfte hindurch; allein er mußte sich zwängen, Denn die Spalte war eng; und eilig steckte die Wölfin, Groß und stark wie sie war, den Kopf in die Spalte; sie drangte, Schob und brach und zog, und wollte folgen, und immer

Rlemmte sie tiefer sich ein und konnte nicht vorwärts noch rückwärts. Da das Reineke sah, lief er zur anderen Seite Krummen Weges herein, und kam und macht' ihr zu schaffen. Aber sie ließ es an Worten nicht sehlen, sie schalt ihn: du handelst Als ein Schelm! ein Dieb! und Reineke sagte dagegen: Ist es noch niemals geschehn, so mag es jeho geschehen.

Wenig Ehre verschafft es, sein Weib mit andern zu sparen, Wie nun Reineke that. Gleichviel war alles dem Bösen. Da nun endlich die Wölfin sich aus der Spalte gerettet, War schon Reineke weg und seine Straße gegangen. Und so dachte die Fran sich selber Recht zu verschaffen, Ihrer Ehre zu wahren und doppelt war sie verloren.

Lasset uns aber zurück nach Hinzen sehen. Der Arme, Da er gefangen sich fühlte, beklagte nach Weise der Kater Sich erbärmlich: das hörte Martinchen und sprang aus dem Bette.





Wilhelm Raulbach gez:

Adrian Schleich gest

Gott sen Dank! Ich habe den Strick zur glücklichen Stunde Vor die Deffnung geknüpft; der Dieb ist gefangen! Ich denke Wohl bezahlen foll er den Hahn! so jauchzte Martinchen, Zündete hurtig ein Licht an (im Saufe schliefen die Leute); Weckte Vater und Mutter darauf und alles Gefinde; Rief: der Fuchs ist gefangen! wir wollen ihm dienen. Sie kamen Alle, groß und klein, ja selbst der Pater erhub sich, Warf ein Mäntelchen um; es lief mit doppelten Lichtern Seine Köchin voran, und eilig hatte Martinchen Einen Knüttel gefaßt und machte sich über den Kater, Traf ihm Saut und Haupt und schlug ihm grimmig ein Aug' aus. Alle schlugen auf ihn; es kam mit zackiger Gabel Sastig der Pater herbei und glaubte den Räuber zu fällen. Sinze dachte zu sterben; da sprang er wüthend entschlossen Zwischen die Schenkel des Pfaffen und biß und krapte gefährlich, Schändete grimmig den Mann und rächte graufam das Auge. Schreiend stürzte der Pater und fiel ohnmächtig zur Erden. Unbedachtsam schimpfte die Köchin: es habe der Teufel Ihr zum Possen das Spiel selbst angerichtet. Und doppelt

Dreifach schwur sie: wie gern verlöre sie, wäre das Unglück Nicht dem Herren begegnet, ihr bischen Habe zusammen. Ja sie schwur: ein Schatz von Golde, wenn sie ihn hätte, Sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollt' ihn missen. So jammert Sie die Schande des Herrn und seine schwere Verwundung. Endlich brachten sie ihn mit vielen Klagen zu Bette, Ließen Hinzen am Strick und hatten seiner vergessen.

Als nun Hinze der Kater in seiner Noth sich allein sah,
Schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so nahe dem Tode,
Faßt' er aus Liebe zum Leben den Strick und nagt ihn behende.
Sollt' ich mich etwa erlösen vom großen Uebel? so dacht' er.
Und es gelang ihm, der Strick zerriß. Wie fand er sich glücklich!
Eilte dem Ort zu entsliehn, wo er so vieles erduldet,
Hastig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße
Nach des Königes Hof, den er des Morgens erreichte.
Aergerlich schalt er sich selbst: so mußte dennoch der Teusel
Dich durch Reinesens List, des bösen Verräthers, bezwingen!

Kommst du doch mit Schande zurück, am Ange geblendet Und mit Schlägen schmerzlich beladen, wie mußt du dich schämen!

Aber des Königes Zorn entbrannte beftig, er dräute Dem Verräther den Tod ohn' alle Gnade. Da ließ er Seine Rathe versammeln; es kamen seine Baronen, Seine Weisen zu ihm, er fragte: wie man den Frevler Endlich brächte zu Recht, der schon so vieles verschuldet? Als nun viele Beschwerden sich über Reineken häuften, Redete Grimbart der Dachs: Es mogen in diesem Gerichte Viele Herren auch fenn, die Reineken Uebels gedenken, Doch wird niemand die Rechte des freien Mannes verlegen. Nun zum dritten Mal muß man ihn fordern. Ift dieses geschehen, Kommt er dann nicht, so möge das Recht ihn schuldig erkennen. Da versette der König: ich fürchte, keiner von allen Ginge, dem tückischen Manne die dritte Ladung zu bringen. Wer hat ein Auge zu viel? wer mag verwegen genug senn, Leib und Leben zu magen, um diefen bofen Berrather?

Seine Gesundheit auf's Spiel zu setzen und dennoch am Ende Reineken nicht zu stellen? Ich denke, niemand versucht es.

Ueberlaut versetzte der Dachs: Herr König, begehret Ihr es von mir, so will ich sogleich die Botschaft verrichten, Sey es wie es auch sey. Wollt ihr mich öffentlich senden, Oder geh' ich, als kam ich von felber? Ihr durft nur befehlen. Da beschied ihn der König: so geht dann! Alle die Rlagen Habt ihr fämmtlich gehört, und geht nur weislich zu Werke: Denn es ist ein gefährlicher Mann. Und Grimbart verfette: Einmal muß ich es wagen und hoff ihn dennoch zu bringen. So betrat er den Weg nach Malepartus, der Beste; Reineken fand er daselbst mit Weib und Kindern und sagte: Dheim Reineke, fend mir gegrüßt! Ihr fend ein gelehrter, Weiser, kluger Mann, wir muffen uns alle verwundern, Wie ihr des Königs Ladung verachtet, ich sage, verspottet. Däucht euch nicht, es wäre nun Zeit? Es mehren sich immer Rlagen und bofe Gerüchte von allen Seiten. Ich rath' euch, Rommt nach Hofe mit mir, es hilft kein längeres Zaudern.

Biele, viele Beschwerden sind vor den König gekommen, Heute werdet ihr nun zum dritten Male geladen;
Stellt ihr euch nicht, so seyd ihr verurtheilt. Dann führet der König Seine Vasallen hieher euch einzuschließen, in dieser
Beste Malepartus euch zu belagern; so gehet
Ihr mit Weib und Kindern und Gut und Leben zu Grunde.
Ihr entstiehet dem Könige nicht; drum ist am besten,
Kommt nach Hose mit mir! Es wird an listiger Wendung
Euch nicht sehlen, ihr habt sie bereit und werdet euch retten:
Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Tagen,
Abenteuer bestanden, weit größer als dieses, und immer

Grimbart hatte gesprochen und Reineke sagte dagegen:
Dheim, ihr rathet mir wohl, daß ich zu Hofe mich stelle,
Meines Rechtes selber zu wahren. Ich hoffe, der König
Wird mir Gnade gewähren; er weiß, wie sehr ich ihm nüße;
Aber er weiß auch, wie sehr ich deßhalb den Andern verhaßt bin.
Ohne mich kann der Hof nicht bestehn. Und hätt' ich noch zehnmal

Mehr verbrochen, so weiß ich es schon, sobald mir's gelinget Ihm in die Augen zu sehen und ihn zu sprechen, so fühlt er Seinen Zorn im Busen bezwungen. Denn freilich begleiten Viele den König, und kommen in seinem Rathe zu sigen; Aber es geht ihm niemal zu Herzen; sie finden zusammen Weder Rath noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem Hofe, Wo ich immer auch sey, der Rathschluß meinem Verstande. Denn versammeln fich König und Herren, in kiglichen Sachen Klugen Rath zu ersinnen, so muß ihn Reineke finden. Das mißgönnen mir viele. Die hab' ich leider zu fürchten, Denn sie haben den Tod mir geschworen, und grade die schlimmsten Sind am Hofe versammelt, das macht mich eben bekummert. Ueber zehen und mächtige sind's, wie kann ich alleine Vielen widerstehn? Drum hab' ich immer gezaudert. Gleichwohl find' ich es besser mit euch nach Hofe zu wandeln, Meine Sache zu wahren; das foll mehr Ehre mir bringen, Als durch Zaudern mein Weib und meine Kinder in Aengsten Und Gefahren zu stürzen; wir wären alle verloren. Denn der König ift mir zu mächtig, und was es auch wäre

Müßt' ich thun, so bald er's besiehlt. Wir können versuchen, Gute Verträge vielleicht mit unsern Feinden zu schließen.

Reineke sagte darnach: Frau Ermelyn, nehmet der Kinder,
(Ich empsehl es euch) wahr, vor allen andern des jüngsten,
Reinharts; es stehn ihm die Zähne so artig um's Mäulchen, ich hoff, er Wird der leibhaftige Vater; und hier ist Rossel, das Schelmchen,
Der mir eben so lieb ist. D! thut den Kindern zusammen
Etwas zu gut, indeß ich weg bin! Ich will's euch gedenken,
Rehr' ich glücklich zurück und ihr gehorchet den Worten.
Also schied er von dannen mit Grimbart seinem Begleiter,
Ließ Frau Ermelyn dort mit beiden Söhnen und eilte;
Unberathen ließ er sein Haus; das schmerzte die Füchsin.

Beide waren noch nicht ein Stündchen Weges gegangen, Als zu Grimbart Reineke sprach: mein theuerster Oheim, Werthester Freund, ich muß euch gestehn, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht des ängstlichen bangen Gedankens, Daß ich wirklich dem Tod entgegen gehe. Da seh' ich Meine Sünden vor mir, so viel ich deren begangen. Ach! ihr glaubet mir nicht die Unruh, die ich empfinde. Laß't mich beichten! höret mich an! fein anderer Pater Ist in der Nähe zu finden; und hab' ich alles vom Herzen, Werd' ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen. Grimbart sagte: verredet zuerst das Rauben und Stehlen, Allen bösen Verrath und andre gewöhnliche Tücken, Sonst kann euch die Beichte nicht helsen. Ich weiß es, versetze Reineke, darum laßt mich beginnen und höret bedächtig.

Consiteor tibi Pater et Mater, daß ich der Otter,
Daß ich dem Kater und manchen gar manche Tücke versetzte,
Ich bekenn' es und lasse mir gern die Buße gefallen.
Redet Deutsch, versetzte der Dachs, damit ich's verstehe.
Reineke sagte: ich habe mich freilich, wie sollt' ich es läugnen!
Gegen alle Thiere, die jezo leben, versündigt.
Meinen Oheim den Bären, den hielt ich im Baume gefangen;
Blutig ward ihm sein Haupt und viele Prügel ertrug er.

Hinzen führt' ich nach Mäufen; allein am Stricke gehalten Mußt' er vieles erdulden, und hat sein Auge verloren. Und so klaget auch Henning mit Recht, ich raubt' ihm die Kinder Groß' und fleine, wie ich sie fand, und ließ sie mir schmecken. Selbst verschont' ich des Königes nicht, und mancherlei Tücken Uebt' ich kühnlich an ihm und an der Königin felber; Spät verwindet sie's nur. Und weiter muß ich bekennen: Isegrim hab' ich, den Wolf, mit allem Fleiße geschändet; Alles zu sagen fänd' ich nicht Zeit. So hab' ich ihn immer Scherzend Oheim genannt, und wir find keine Verwandte. Einmal, es werden nun bald fechs Jahre, kam er nach Elkmar Bu mir ins Rlofter, ich wohnte dafelbit, und bat mich um Beiftand, Weil er eben ein Mönch zu werden gedächte. Das, meint' er, Wär' ein Handwerk für ihn, und zog die Glocke. Das Läuten Freut' ihn so sehr! Ich band ihm darauf die vorderen Füße Mit dem Seile zusammen, er war es zufrieden und stand so, Zog und erluftigte fich und schien das Läuten zu lernen. Doch es follt' ihm die Kunst zu schlechter Ehre gedeihen, Denn er läutete zu wie toll und thörig. Die Leute

Liefen eilig bestürzt aus allen Straßen zusammen, Denn sie glaubten, es sey ein großes Unglück begegnet; Ramen und fanden ihn da, und eh' er sich eben erklärte, Daß er den geiftlichen Stand ergreifen wolle, so war er Von der dringenden Menge beinah zu Tode geschlagen. Dennoch beharrte der Thor auf seinem Vorsatz und bat mich, Daß ich ihm follte mit Ehren zu einer Platte verhelfen; Und ich ließ ihm das haar auf seinem Scheitel verfengen, Daß die Schwarte davon zusammen schrumpfte. So hab' ich Oft ihm Prügel und Stöße mit vieler Schande bereitet. Fische lehrt' ich ihn fangen, sie sind ihm übel bekommen. Einmal folgt' er mir auch im Jülicher Lande, wir schlichen Bu der Wohnung des Pfaffen, des reichsten in dortiger Gegend. Einen Speicher hatte der Mann mit köstlichen Schinken, Lange Seiten des zartesten Specks verwahrt' er daneben Und ein frisch gesalzenes Fleisch befand sich im Troge. Durch die steinerne Mauer gelang es Jegrim endlich, Eine Spalte zu kragen, die ihn gemächlich hindurch ließ, Und ich trieb ihn dazu, es trieb ihn seine Begierde.





Wilhelm Kaulbach gez

Adrian Schleich gest:

Aber da konnt' er sich nicht im Neberflusse bezwingen, Hebermäßig füllt' er sich an; da hemmte gewaltig Den geschwollenen Leib und seine Rückfehr die Spalte. Ach, wie klagt' er sie an, die ungetreue, sie ließ ihn Sungrig hinein und wollte dem Satten die Rückfehr verwehren. Und ich machte darauf ein großes Lärmen im Dorfe, Daß ich die Menschen erregte, die Spuren des Wolfes zu finden. Denn ich lief in die Wohnung des Pfaffen und traf ihn beim Effen, Und ein fetter Capaun ward eben vor ihn getragen, Wohl gebraten; ich schnappte darnach und trug ihn von dannen. Haftig wollte der Pfaffe mir nach und lärmte, da stieß er Ueber den Haufen den Tisch mit Speisen und allem Getränke. Schlaget, werfet, fanget und stechet! so rief der ergrimmte Pater, und fiel und fühlte den Zorn (er hatte die Pfüße Nicht gesehen) und lag. Und alle kamen und schrieen: Schlagt! Ich rannte davon und hinter mir alle zusammen, Die mir das Schlimmste gedachten. Um meisten lärmte der Pfaffe: Welch ein verwegener Dieb! Er nahm das Huhn mir vom Tische! Und so lief ich voraus, bis zu dem Speicher, da ließ ich

Wider Willen das huhn zur Erde fallen, es ward mir Endlich leider zu schwer; und so verlor mich die Menge. Aber sie fanden das Huhn und da der Pater es aufhub, Ward er des Wolfes im Speicher gewahr, es sah ihn der Haufen. Allen rief der Pater nun zu: hieher nur! und trefft ihn! Uns ist ein anderer Dieb, ein Wolf in die Hände gefallen! Käm' er davon, wir wären beschimpft; es lachte wahrhaftig Alles auf unfre Rosten im ganzen Jülicher Lande. Was er nur konnte, dachte der Wolf. Da regnet' es Schläge Hierher und dorther ihm über den Leib und schmerzliche Wunden. Alle schrien so laut sie konnten; die übrigen Bauern Liefen zusammen und streckten für todt ihn zur Erde darnieder. Größeres Weh geschah ihm noch nie, so lang er auch lebte. Malt' es einer auf Leinwand, es wäre seltsam zu feben, Wie er dem Pfaffen den Speck und seine Schinken bezahlte. Auf die Straße warfen sie ihn und schleppten ihn eilig Ueber Stock und Stein; es war kein Leben zu fpuren. Und er hatte sich unrein gemacht, da warf man mit Abschen Vor das Dorf ihn hinaus; er lag in schlammiger Grube

Denn sie glaubten ihn todt. In solcher schmählichen Ohnmacht Blieb er, ich weiß nicht wie lange, bevor er sein Elend gewahr ward. Wie er noch endlich entkommen, das hab' ich niemals erfahren. Und doch schwur er hernach (es kann ein Jahr seyn), mir immer Treu und gewärtig zu bleiben; nur hat es nicht lange gedauert. Denn warum er mir schwur, das konnt' ich leichtlich begreifen: Gerne hätt' er einmal sich satt an Hühnern gegessen. Und damit ich ihn tüchtig betröge, beschrieb ich ihm ernstlich Einen Balken, auf dem sich ein Hahn des Abends gewöhnlich Neben sieben Hühnern zu setzen pflegte. Da führt' ich Ihn im Stillen bei Nacht, es hatte zwölfe geschlagen, Und der Laden des Fensters, mit leichter Latte gestüget, Stand (ich wußt' es) noch offen. Ich that als wollt' ich hinein gehn; Aber ich schmiegte mich an und ließ dem Dheim den Vortritt. Gebet frei nur hinein, so fagt' ich: wollt ihr gewinnen, Send geschäftig, es gilt! ihr findet gemästete Bennen. Gar bedächtig troch er hinein und tastete leise Bier und dahin, und fagte zulett mit zornigen Worten: D wie führt ihr mich schlecht! ich finde wahrlich von Hühnern

Keine Feder. Ich sprach: die vorne pflegten zu sigen Hab' ich selber geholt, die andern sigen dahinten.

Geht nur unverdrossen voran und tretet behutsam.

Freilich der Balken war schmal auf dem wir gingen. Ich ließ ihn I Immer voraus, und hielt mich zupück, und drückte mich rückwärts Wieder zum Fenster hinaus, und zog am Holze; der Laden Schlug und klappte, das fuhr dem Wolf in die Glieder und schreckt ihn; Zitternd plumpt er hinab vom schmalen Balken zur Erde.

Und erschrocken erwachten die Leute, sie schließen am Fener.

Sagt, was siel zum Fenster herein? so riesen sie alle,
Rafsten behende sich auf, und eitig brannte die Lampe.

In der Ecke kanden sie ihn und schlugen und gerbten

Ihm gewaltig das Felt; mich wundert, wie er entkommen.

Weiter bekenn' ich vor euch: daß ich Frau Gieremund heimlich Defters besucht und öffentlich auch. Das hätte nun freilich Unterbleiben sollen, o wär' es niemals geschehen! Denn so lange sie lebt verwindet sie schwerlich die Schande.

tione to figure middle first the Court of the Societies



Wilhelm Raulbach gez:

Marian Schleich gest







Milhelm Raulbach gez:

Rudolf-Rahn gest:

Alles hab' ich euch jest gebeichtet, dessen ich irgend Mich zu erinnern vermag, was meine Seele beschweret.
Sprechet mich los! ich bitte darum; ich werde mit Demuth Jede Buße vollbringen, die schwerste, die ihr mir auflegt.

Grimbart wußte sich schon in solchen Fällen zu nehmen, Brach ein Reischen am Wege, dann sprach er: Oheim, nun schlagt euch Dreimal über den Rücken mit diesem Reischen und legt es, Wie ich's euch zeige, zur Erde, und springet dreimal darüber; Dann mit Sanstmuth küsset das Reis und zeigt euch gehorsam. Solche Buße leg' ich euch auf, und spreche von allen Sünden und allen Strafen euch los und ledig, vergeb' euch Alles im Namen des Herrn, so viel ihr immer begangen.

Und als Reineke nun die Buße willig vollendet,
Sagte Grimbart: lasset an guten Werken, mein Oheim,
Eure Besserung spüren und leset Psalmen, besuchet
Fleißig die Kirchen und fastet an rechten gebotenen Tagen;
Wer euch fraget dem weiset den Weg, und gebet den Armen

Gern, und schwöret mir zu, das böse Leben zu lassen, Alles Rauben und Stehlen, Verrath und böse Verführung, Und so ist es gewiß, daß ihr zu Gnaden gelanget. Reineke sprach: so will ich es thun, so sey es geschworen!

Und so war die Beichte vollendet. Da gingen sie weiter Nach des Königes Hof. Der fromme Grimbart und jener Kamen durch schwärzliche fette Gebreite; sie sahen ein Kloster Rechter Hand des Weges, es dienten geistliche Frauen, Spat und früh, dem Herren daselbst, und nährten im Hose Viele Hühner und Hähne, mit manchem schönen Capaune, Welche nach Futter zuweilen sich außer der Mauer zerstreuten. Reinese pflegte sie oft zu besuchen. Da sagt er zu Grimbart: Unser kürzester Weg geht an der Mauer vorüber; Aber er meinte die Hühner, wie sie im Freien spazierten. Seinen Beichtiger führt' er dahin, sie nahten den Hühnern; Da verdrehte der Schalf die gierigen Augen im Kopse.





Wilhelm Maulbach gez:

Adrian Schleich gest:

Hinter den andern spazierte, den faßt' er treulich ins Auge, Hastig sprang er hinter ihm drein; es stoben die Federn.

Aber Grimbart entrüstet verwies ihm den schändlichen Rückfall. Handelt ihr so? unseliger Oheim, und wollt ihr schon wieder Um ein Huhn in Sünde gerathen, nachdem ihr gebeichtet? Schöne Reue heiß' ich mir das! Und Reinese sagte: Had neinese sagte: Had neinese sagte: Had neinese sagte: Had neinese des doch in Gedanken gethan! O theuerster Oheim, Bittet zu Gott, er möge die Sünde mir gnädig vergeben. Nimmer thu' ich es wieder und lass? es gerne. Sie kamen Um das Kloster herum in ihre Straße, sie mußten Ueber ein schmales Brückchen hinüber und Reinese blickte Wieder nach den Hühnern zurück; er zwang sich vergebens. Hätte jemand das Haupt ihm abgeschlagen, es wäre Rach den Hühnern gestogen; so heftig war die Begierde.

Grimbart sah es und rief: wo laßt ihr, Neffe, die Augen Wieder spazieren? Fürwahr ihr send ein häßlicher Bielfraß! Reineke sagte darauf: das macht ihr übel, Herr Oheim! Und der Gänse bedürsen es wohl, so viel ich den Nonnen,
Diesen heiligen Frauen, durch meine Klugheit entrissen.
Grimbart schwieg, und Reinese Fuchs verwandte das Haupt nicht
Von den Hühnern so lang' er sie sah. Doch endlich gelangten
Sie zur rechten Straße zurück und nahten dem Hofe.
Und als Reinese nun die Burg des Königs erblickte,
Ward er innig betrübt; denn heftig war er beschuldigt.





## Dierter Gesang.

Als man bei Hofe vernahm, es komme Reineke wirklich, Drängte sich jeder heraus ihn zu sehn, die Großen und Kleinen, Wenige freundlich gesinnt, fast alle hatten zu klagen. Aber Reineken däuchte, das sey von keiner Bedeutung; Wenigstens stellt' er sich so, da er mit Grimbart dem Dachse Jeho dreist und zierlich die hohe Straße daher ging. Muthig kam er heran und gelassen, als wär' er des Königs Eigener Sohn und frei und ledig von allen Gebrechen.

Ja so trat er vor Nobel, den König, und stand im Palaste Mitten unter den Herren; er wußte sich ruhig zu stellen.

Edler König, gnädiger Herr! begann er zu sprechen:
Edel seyd ihr und groß, von Chren und Würden der Erste;

Darum bitt' ich von euch mich heute rechtlich zu hören.
Keinen treueren Diener hat eure fürstliche Gnade

Ze gesunden als mich, das darf ich kühnlich behaupten.

Biele weiß ich am Hofe, die mich darüber verfolgen.

Eure Freundschaft würd' ich verlieren, woserne die Lügen

Meiner Feinde, wie sie es wünschen, euch glaublich erschienen;

Iber glücklicherweise bedenkt ihr jeglichen Bortrag,

Hört den Beslagten so gut als den Kläger; und haben sie Bieles

Mir im Rücken gelogen, so bleib' ich ruhig und denke:

Meine Treue kennt ihr genug, sie bringt mir Verfolgung.

Schweiget! versetzte der König: es hilft kein Schwäßen und Schmeicheln, Euer Frevel ist laut und euch erwartet die Strafe. Habt ihr den Frieden gehalten, den ich den Thieren geboten? Den ich geschworen? Da steht der Hahn! Ihr habt ihm die Kinder, Falscher, leidiger Dieb! eins nach dem andern entrissen.
Und wie lieb ihr mich habt, das wollt ihr, glaub' ich, beweisen, Wenn ihr mein Ansehn schmäht und meine Diener beschädigt.
Seine Gesundheit verlor der arme Hinze! Wie langsam Wird der verwundete Braun von seinen Schmerzen genesen!
Aber ich schelt' euch nicht weiter. Denn hier sind Kläger die Menge, Viele bewiesen Ehaten. Ihr möchtet schwerlich entkommen.

Bin ich, gnädiger Herr, deßwegen strasbar, versetze Reinese: kann ich davor, wenn Braun mit blutiger Platte Wieder zurücksehrt? Wagt' er sich doch und wollte vermessen Rüsteviels Honig verzehren; und kamen die tölpischen Bauern Ihm zu Leibe, so ist er ja stark und mächtig an Gliedern; Schlugen und schimpsten sie ihn, eh' er ins Wasser gekommen, Hätt' er als rüstiger Mann die Schande billig gerochen. Und wenn Hinze der Kater, den ich mit Ehren empfangen, Nach Vermögen bewirthet, sich nicht vom Stehlen enthalten, In die Wohnung des Pfassen, so sehr ich ihn treulich verwarnte, Sich bei Nacht geschlichen und dort was Uebels erfahren:
Hab' ich Strase verdient, weil jene thöricht gehandelt?

Eurer fürstlichen Krone geschähe das wahrlich zu nahe!

Doch ihr möget mit mir nach eurem Willen versahren,

Und so klar auch die Sache sich zeigt, beliebig verfügen:

Mag es zum Rupen, mag es zum Schaden auch immer gereichen.

Soll ich gesotten, gebraten, geblendet oder gehangen

Werden, oder geköpft, so mag es eben geschehen!

Alle sind wir in eurer Gewalt, ihr habt uns in Händen.

Mächtig seyd ihr und stark, was widerstünde der Schwache?

Wollt ihr mich tödten, das würde fürwahr ein geringer Gewinn seyn.

Doch es komme was will; ich stehe redlich zu Rechte.

Da begann der Widder Bellyn: die Zeit ist gekommen, Laßt uns klagen! Und Isegrim kam mit seinen Verwandten, Hinze der Kater und Braun der Bär, und Thiere zu Schaaren. Auch der Esel Boldewyn kam und Lampe der Hase, Wackerlos kam, das Hündchen, und Ryn die Dogge, die Ziege Metke, Hermen der Bock, dazu das Eichhorn, die Wiesel

Und das Hermelin. Auch waren der Ochs und das Pferd nicht Außen geblieben; daneben ersah man die Thiere der Wildniß, Als den Hirsch und das Reh, und Bockert den Biber, den Marder, Das Kaninchen, den Eber und alle drängten einander. Bartolt der Storch, und Markart der Häher, und Lütke der Kranich, Flogen herüber; es meldeten sich auch Tybbke die Ente, Alheid die Gans, und andere mehr mit ihren Beschwerden. Henning der traurige Hahn mit seinen wenigen Kindern Rlagte heftig; es famen berbei ungählige Bogel Und der Thiere so viel, wer wüßte die Menge zu nennen! Alle gingen dem Fuchs zu Leibe, sie hofften die Frevel Nun zu Sprache zu bringen und seine Strafe zu seben. Vor den König drängten sie sich mit heftigen Reden, Häuften Klagen auf Klagen, und alt' und neue Geschichten Brachten fie vor. Man hatte noch nie an Einem Gerichtstag Vor des Königes Thron so viele Beschwerden gehöret. Reineke stand und wußte darauf gar künstlich zu dienen: Denn ergriff er das Wort, so floß die zierliche Rede Seiner Entschuldigung ber, als war' es lautere Wahrheit.

Alles wußt' er beiseite zu lehnen und alles zu stellen. Hörte man ihn, man wunderte sich und glaubt' ihn entschuldigt,

Ja, er hatte noch übriges Necht und Vieles zu klagen.

Aber es standen zulet wahrhaftige redliche Männer

Gegen Reineken auf, die wider ihn zeugten, und alle

Seine Frevel fanden sich klar. Nun war es geschehen!

Denn im Rathe des Königs mit Einer Stimme beschloß man:

Reineke Tuchs sey schuldig des Todes! so soll man ihn fahen,

Soll ihn binden und hängen an seinem Halse, damit er

Seine schweren Verbrechen mit schmählichem Tode verbüße.

Jest gab Reineke selbst das Spiel verloren; es hatten Seine klugen Worte nur wenig geholfen. Der König Sprach das Urtheil selber. Da schwebte dem losen Verbrecher, Als sie ihn fingen und banden, sein klägliches Ende vor Augen.

Wie nun nach Urtheil und Necht gebunden Reineke da stand, Seine Feinde sich regten, zum Tod' ihn eilend zu führen, Standen die Freunde betroffen und waren schmerzlich bekümmert, Martin der Affe mit Grimbart und vielen aus Reinekens Sippschaft. Ungern hörten sie an das Urtheil und trauerten alle, Mehr als man dächte. Denn Reineke war der ersten Baronen Einer, und stand nun entsetzt von allen Ehren und Würden, Und zum schmählichen Tode verdammt. Wie mußte der Anblick Seine Verwandten empören! Sie nahmen alle zusammen Urlanb vom Könige, räumten den Hof, so viele sie waren.

Aber dem Könige ward es verdrießlich, daß ihn so viele Ritter verließen. Es zeigte sich nun die Menge Verwandten, Die sich mit Reinesens Tod sehr unzufrieden entsernten. Und der König sprach zu einem seiner Vertrauten: Freilich ist Reinese boshaft, allein man sollte bedenken Viele seiner Verwandten sind nicht zu entbehren am Hose.

Aber Jegrim, Braun und Hinze der Kater, sie waren Um den Gebundnen geschäftig, sie wollten die schändliche Strafe, Wie es der König gebot, an ihrem Feinde vollziehen, Kührten ihn hastig binaus und sahen den Galgen von ferne. Da begann der Kater erbos't zum Wolfe zu sprechen: Nun bedenket, Herr Ifegrim, wohl, wie Reineke damals Alles that und betrieb, wie seinem Saffe gelungen, Euren Bruder am Galgen zu sehn. Wie zog er so fröhlich Mit ihm hinaus! Verfäumet ihm nicht die Schuld zu bezahlen. Und gedenket Herr Braun: er hat euch schändlich verrathen, Euch in Rüsteviels Hofe dem groben zornigen Volke, Männern und Weibern, treulos geliefert, und Schlägen und Wunden, Und der Schande dazu, die aller Orten bekannt ift. Habet Acht und haltet zusammen! Entkäm' er uns heute, Könnte sein Wit ihn befrein und seine listigen Ränke: Niemals wurd' uns die Stunde der fußen Rache bescheert senn. Laßt uns eilen und rächen, was er an allen verschuldet.

Isegrim sprach: was helsen die Worte? Geschwinde verschafft mir Einen tüchtigen Strick; wir wollen die Qual ihm verkürzen. Also sprachen sie wider den Fuchs und zogen die Straße. Aber Reineke hörte sie schweigend; doch endlich begann er: Da ihr so grausam mich haßt und tödtliche Rache begehret, Wisse ihr doch kein Ende zu finden! Wie muß ich mich wundern! Hinze wüßte wohl Rath zu einem tüchtigen Stricke: Denn er hat ihn geprüft, als in des Pfassen Behausung Er sich nach Mäusen hinabließ und nicht mit Ehren davon kam. Aber Isegrim, ihr und Braun, ihr eilt ja gewaltig Euren Oheim zum Tode zu bringen; ihr meint, es gelänge.

Um das Urtheil vollstrecken zu sehn; es schloß an den Zug sich Auch die Königin an, von ihren Frauen begleitet; Hinter ihnen strömte die Menge der Armen und Reichen, Alle wünschten Reinekens Tod und wollten ihn sehen.
Isegrim sprach indeß mit seinen Verwandten und Freunden Und ermahnete sie, ja sest an einander geschlossen,

Seinem Weibe befahl der Wolf besonders: Bei deinem Leben! siehe mir zu und hilf den Bösewicht halten.
Käm' er los, wir würden es alle gar schmählich empssuden.
Und zu Braunen sagt' er: Gedenket, wie er euch höhnte;
Alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Zinsen bezahlen.
Hind zu Braunen sagt' er: Gedenket, wie er euch höhnte;
Alles könnt ihr ihm nun mit reichlichen Zinsen bezahlen.
Hänze klettert und soll uns den Strick da oben befesten;
Haltet ihn und stehet mir bei, ich rücke die Leiter,
Wenig Minuten, so soll's um diesen Schelmen gethan seyn!
Braun versetze: Stellt nur die Leiter, ich will ihn schon halten.

Seht doch! fagte Reineke drauf: wie seyd ihr geschäftig,

Euren Oheim zum Tode zu bringen! Ihr solltet ihn eher

Schügen und schirmen, und wär' er in Noth, euch seiner erbarmen.

Gerne bät' ich um Gnade, allein was könnt' es mir helsen?

Isegrim haßt mich zu sehr, ja seinem Weibe gebeut er

Mich zu halten und mir den Weg zur Flucht zu vertreten.

Dächte sie voriger Zeiten, sie könnte mir wahrlich nicht schaden.

Aber soll es nun über mich gehn, so wollt' ich, es wäre



Dilhelm Maulbach gez:

Adrian Kohleich gest:



Bald gethan. So kam auch mein Vater in schreckliche Nöthen, Doch am Ende ging es geschwind. Es begleiteten freilich Nicht so viele den sterbenden Mann. Doch wolltet ihr länger Mich verschonen, es müßt' euch gewiß zur Schande gereichen. Hört ihr, sagte der Bär: wie trozig der Bösewicht redet.
Immer, immer hinauf! es ist sein Ende gesommen.

Alengstlich dachte Reineke nun: o möcht' ich in diesen Großen Nöthen geschwind was glücklich Neues ersinnen,
Daß der König mir gnädig das Leben schenkte und diese
Grimmigen Feinde, die drei, in Schaden und Schande geriethen!
Laßt uns alles bedenken, und helse, was helsen kann! denn hier
Gilt es den Hals, die Noth ist dringend, wie soll ich entkommen?
Alles Uebel häuft sich auf mich. Es zürnet der König,
Meine Freunde sind fort und meine Feinde gewaltig;
Selten hab' ich was Gutes gethan, die Stärke des Königs,
Seiner Räthe Verstand wahrhaftig wenig geachtet;

Wieder zu wenden. Gelänge mir's nur zum Worte zu kommen, Wahrlich sie hingen mich nicht; ich lasse die Hoffnung nicht fahren.

Und er wandte darauf sich von der Leiter zum Bolke, Rief: Ich sehe den Tod vor meinen Augen und werd' ihm Nicht entgehen. Nur bitt' ich euch alle, so viele mich hören, Um ein weniges nur, bevor ich die Erde verlasse.

Serne möcht' ich vor euch in aller Wahrheit die Beichte Noch zum letztenmal öffentlich sprechen und redlich bekennen Alles Uebel das ich gethan, damit nicht ein andrer Etwa dieses und jenes, von mir im Stillen begangnen, Unbekannten Verbrechens dereinst bezichtiget werde;

So verhüt' ich zuletzt noch manches Uebel und hossen Gedenken.

Kann ich, es werde mir's Gott in allen Gnaden gedenken.

Viele jammerte das. Sie sprachen untereinander: Klein ist die Bitte, gering nur die Frist! Sie baten den König, Und der König vergönnt' es. Da wurd' es Reineken wieder Etwas leichter ums Herz, er hoffte glücklichen Ausgang; Gleich benutt' er den Raum, der ihm gegönnt war, und sagte:

Spiritus Domini helfe mir nun! Ich sehe nicht einen Unter der großen Bersammlung, den ich nicht irgend beschädigt. Erst, ich war noch ein kleiner Compan, und hatte die Brüste Kaum zu saugen verlernt, da folgt' ich meinen Begierden Unter die jungen Lämmer und Ziegen, die neben der Heerde Sich im Freien zerstreuten; ich hörte die blökenden Stimmen Gar zu gerne, da lüstete mich nach leckerer Speise, Leckte das Blut; es schmeckte mir köstlich! und tödtete weiter Bier der jüngsten Ziegen, und aß sie, und übte mich serner; Sparte keine Bögel, noch Hühner, noch Enten noch Gänse, Wo ich sie fand, und habe gar manches im Sande vergraben,

Dann begegnet' es mir: in einem Winter am Rheine Lernt' ich Isegrim kennen, er lauerte hinter den Bäumen. Gleich versichert' er mir, ich sen aus seinem Geschlechte, Ja er wußte mir gar die Grade der Sippschaft am Finger Vorzurechnen. Ich ließ mir's gefallen; wir schlossen ein Bündniß, Und gelobten einander als treue Gefellen zu wandern; Leider sollt' ich dadurch mir manches Uebel bereiten. Wir durchstrichen zusammen das Land. Da stabl er das Große, Stahl ich das Kleine. Was wir gewonnen, das follte gemein fenn; Aber es war nicht gemein, wie billig: er theilte nach Willfür; Niemals empfing ich die Hälfte. Ja Schlimmeres hab' ich erfahren. Wenn er ein Kalb sich geraubt, sich einen Widder erbeutet, Wenn ich im Ueberfluß sigen ihn fand, er eben die Ziege Frisch geschlachtet verzehrte, ein Bock ihm unter den Klauen Lag und zappelte, grinft' er mich an und stellte sich grämlich, Trieb mich knurrend hinweg: so war mein Theil ihm geblieben. Immer gieng es mir so, es mochte der Braten so groß senn Als er wollte. Ja, wenn es geschah, daß wir in Gesellschaft Einen Ochsen gefangen, wir eine Ruh uns gewonnen, Gleich erschienen sein Weib und sieben Kinder und warfen Ueber die Beute sich ber und drängten mich hinter die Mahlzeit.

Reine Rippe konnt' ich erlangen, sie wäre denn gänzlich Glatt und trocken genagt; das sollte mir alles gefallen! Aber Gott sey gedankt, ich litt deßwegen nicht Hunger; Heimlich nährt' ich mich wohl von meinem herrlichen Schaße, Bon dem Silber und Golde, das ich an sicherer Stätte Heimlich verwahre; deß hab' ich genug. Es schafft mir wahrhaftig Ihn kein Wagen hinweg, und wenn er siebenmal führe.

Und es horchte der König, da von dem Schaße gesagt ward, Reigte sich vor und sprach: von wannen ist er euch kommen?

Saget an! ich meine den Schaß. Und Reineke sagte:

Dieses Geheimniß verheht' ich euch nicht, was könnt' es mir helsen;

Denn ich nehme nichts mit von diesen köstlichen Dingen.

Aber wie ihr besehlt, will ich euch alles erzählen;

Denn es muß nun einmal heraus; um Liebes und Leides

Möcht' ich wahrhaftig das große Geheimniß nicht länger verhehlen:

Denn der Schaß war gestohlen. Es hatten sich viele verschworen,

Euch, Herr König, zu morden, und wurde zur selbigen Stunde

Merket es, gnädiger Herr! denn euer Leben und Wohlfahrt Hing an dem Schatz. Und daß man ihn stahl, das brachte denn leider Meinen eigenen Vater in große Nöthen, es bracht' ihn Frühe zur traurigen Fahrt, vielleicht zu ewigem Schaden; Aber, gnädiger Herr, zu eurem Nuten geschah es!

Und die Königin hörte bestürzt die gräßliche Rede,
Das verworrne Geheimniß von ihres Gemahles Ermordung,
Bon dem Verrath, vom Schatz und was er alles gesprochen.
Ich vernahm' euch, Reineke, rief sie: bedenket! Die lange
Heimfahrt steht euch bevor, entladet reuig die Seele;
Saget die lautere Wahrheit und redet mir deutlich vom Morde.
Und der König setzte hinzu: Ein jeglicher schweige!
Reineke komme nun wieder herab und trete mir näher;
Denn es betrifft die Sache mich selbst, damit ich sie höre.

Reineke, der es vernahm, stand wieder getröstet, die Leiter Stieg er zum großen Verdruß der Feindlichgestunten herunter;

Und er nahte sich gleich dem König' und seiner Gemahlin, Die ihn eifrig befragten, wie diese Geschichte begegnet.

Da bereitet' er sich zu neuen gewaltigen Lügen. Könnt' ich des Königes Huld und seiner Gemahlin, so dacht' er, Wieder gewinnen, und könnte zugleich die List mir gelingen, Daß ich die Feinde, die mich dem Tod entgegen geführet, Selbst verdürbe, das rettete mich aus allen Gefahren. Sicher wäre mir das ein unerwarteter Vortheil; Aber ich sehe schon, Lügen bedarf es, und über die Maaßen.

Ungeduldig befragte die Königin Reineken weiter:
Laffet uns deutlich vernehmen, wie diese Sache beschaffen?
Saget die Wahrheit, bedenkt das Gewissen, entladet die Seele!
Reineke sagte darauf: ich will euch gerne berichten.
Sterben muß ich nun wohl; es ist kein Mittel dagegen.
Sollt' ich meine Seele beladen am Ende des Lebens,
Ewige Strafe verwirken; es wäre thöricht gehandelt.
Besser ist es daß ich bekenne, und muß ich dann leider

Meine lieben Verwandten und meine Freunde verklagen, Ach, was kann ich dafür! es drohen die Qualen der Hölle.

Und es war dem Könige schon bei diesen Gesprächen Schwer geworden ums Herz. Er sagte: Sprichst du die Wahrheit? Da versetzte Reineke drauf mit verstellter Gebärde: Freilich bin ich ein sündiger Mensch; doch red' ich die Wahrheit. Könnt' es mir nugen wenn ich euch löge? Da würd' ich mich selber Ewig verdammen. Ihr wißt ja nun wohl, so ist es beschlossen, Sterben muß ich, ich sehe den Tod und werde nicht lügen: Denn es kann mir nicht Böses noch Gutes zur Hülfe gedeihen. Bebend sagte Reineke das und schien zu verzagen.

Und die Königin sprach: Mich jammert seine Beklemmung; Sehet ihn gnadenreich an, ich bitt' euch, mein Herr! und erwäget: Manches Unheil wenden wir ab nach seinem Bekenntniß. Laßt uns je eher je lieber den Grund der Geschichte vernehmen. Heißet jeglichen schweigen und laßt ihn öffentlich sprechen. Und der König gebot, da schwieg die ganze Versammlung, Aber Reinese sprach: Beliebt es euch, gnädiger König, So vernehmet, was ich euch sage. Geschieht auch mein Vortrag Ohne Brief und Papier, so soll er doch treu und genau seyn; Ihr erfahrt die Verschwörung und niemands denk' ich zu schonen.





## Fünfter Gesang.

Nun vernehmet die List und wie der Fuchs sich gewendet,
Seine Frevel wieder zu decken und andern zu schaden.
Bodenlose Lügen ersann er, beschimpste den Vater
Zenseit der Grube, beschwerte den Dachs mit großer Verleumdung,
Seinen redlichsten Freund, der ihm beständig gedienet.
So erlaubt' er sich alles, damit er seiner Erzählung
Glauben schaffte, damit er an seinen Verklägern sich rächte.

Mein Herr Vater, sagt' er darauf, war so glücklich gewesen, König Emmrichs, des Mächtigen, Schatz auf verborgenen Wegen Einst zu entdecken; doch bracht' ihm der Fund gar wenigen Nuten. Denn er erhub sich des großen Vermögens und schätzte Seines Gleichen von nun an nicht mehr, und seine Gesellen Achtet' er viel zu gering: er suchte sich höhere Freunde. Hinze, den Kater, sendet er ab in die wilden Ardennen, Braun den Bären zu suchen, dem sollt' er Treue versprechen, Sollt' ihn laden nach Flandern zu kommen und König zu werden.

Unwerdrossen und kühn begab er sich eilig nach Flandern:
Denn er hatte schon lange so was in Gedanken getragen.
Meinen Vater fand er daselbst, der sah ihn mit Freuden,
Sendete gleich nach Isegrim aus, und nach Grimbart, dem Weisen;
Und die vier verhandelten dann die Sache zusammen;
Doch der fünste dabei war Hinze der Kater. Ein Dörschen
Liegt allda, wird Iste genannt, und grade da war es
Zwischen Iste und Gent, wo sie zusammen gehandelt.

Eine lange düstere Nacht verbarg die Versammlung; Nicht mit Gott! es hatte der Teufel, es hatte mein Bater Sie in seiner Gewalt mit seinem leidigen Golde. Sie beschlossen des Königes Tod, beschwuren zusammen Festen ewigen Bund, und also schwuren die Fünfe Sämmtlich auf Ifegrims Haupt: fie wollten Braunen, den Baren, Sich zum Könige wählen, und auf dem Stuhle zu Nachen Mit der goldnen Krone das Reich ihm festlich versichern. Wollte nun auch von des Königes Freunden und seinen Verwandten Jemand dagegen fich segen, den follte mein Bater bereden, Oder bestechen, und ginge das nicht, sogleich ihn verjagen. Das bekam ich zu wissen: denn Grimbart hatte sich einmal Morgens lustig getrunken und war gesprächig geworden; Seinem Weibe verschwätte der Thor die Beimlichkeit alle, Legte Schweigen ihr auf; da, glaubt' er, wäre geholfen. Sie begegnete drauf bald meinem Weibe, die mußt' ihr Der drei Könige Namen zum feierlichen Gelübde Nennen, Chr' und Treue verpfänden, um Liebes und Leides, Niemand ein Wörtchen zu fagen, und so entdeckt sie ihr alles.



Wilhelm Maulbach gez

Rudolt Rahn gest:



Gben so wenig hat auch mein Weib das Versprechen gehalten:

Denn sobald sie mich fand, erzählte sie was sie vernommen,

Gab mir ein Merkmal dazu, woran ich die Wahrheit der Rede
Leicht erkennte; doch war mir dadurch nur schlimmer geschehen.

Ich erinnerte mich der Frösche, deren Gequake

Bis zu den Ohren des Herrn im Himmel endlich gelangte.

Einen König wollten sie haben und wollten im Zwange
Leben, nachdem sie der Freiheit in allen Landen genossen.

Da erhörte sie Gott und sandte den Storch, der beständig

Sie verfolget und haßt und keinen Frieden gewähret.

Ohne Gnade behandelt er sie; nun klagen die Thoren,

Aber leider zu spät: denn nun bezwingt sie der König.

Reineke redete laut zur ganzen Versammlung, es hörten Alle Thiere sein Wort, und so verfolgt' er die Rede: Seht, für alle fürchtet' ich das. So wär' es geworden. Herr, ich sorgte für euch, und hoffte bestre Belohnung. Braunens Känke sind mir bekannt, sein tückisches Wesen, Manche Missethat auch von ihm; ich besorgte das Schlimmste. Würd' er Herr, so wären wir alle zusammen verdorben. Unser König ist edel geboren und mächtig und gnädig, Dacht' ich im Stillen bei mir: es wär' ein trauriger Wechsel, Einen Bären und tölpischen Taugenicht so zu erhöhen. Etliche Wochen sann ich darüber und sucht' es zu hindern.

Auch vor allem begriff ich es wohl: behielte mein Bater Seinen Schat in der Hand, so brächt' er viele zusammen, Sicher gewänn' er das Spiel und wir verlören den König.

Meine Sorge ging nun dahin, den Ort zu entdecken,
Wo der Schat sich befände, damit ich ihn heimlich entführte.

Zog mein Bater ins Feld, der alte, listige, lief er
Nach dem Walde bei Tag' oder Nacht, in Frost oder Hite,
Näss oder Trockne, so war ich dahinter und spürte den Gang aus.

Ginmal lag ich versteckt in der Erde mit Sorgen und Sinnen, Wie ich entdeckte den Schaß, von dem mir so vieles bekannt war. Da erblickt' ich den Vater aus einer Niße sich schleichen, Zwischen den Steinen kam er hervor und stieg aus der Tiefe.



Wilhelm Kaulbach gez:

Mudolt Mahn gest:

Still und verborgen hielt ich mich da; er glaubte fich einsam, Schaute sich überall um, und als er niemand bemerkte Nah oder fern, begann er sein Spiel, ihr follt es vernehmen. Wieder mit Sande verstopft' er das Loch und wußte geschicklich Mit dem übrigen Boden es gleich zu machen. Das konnte Wer nicht zusah unmöglich erkennen. Und eh er von dannen Wanderte, wußt' er den Plat wo seine Fuße gestanden, Ueber und über geschickt mit seinem Schwanze zu streichen, Und verwühlte die Spur mit seinem Munde. Das lernt' ich Jenes Tages zuerst von meinem listigen Bater, Der in Ränken und Schwänken und allen Streichen gewandt war. Und so eilt' er hinweg nach seinem Gewerbe. Da sann ich, Ob sich der herrliche Schat wohl in der Nähe befände? Eilig trat ich herbei und schritt zum Werke; die Rige Satt' ich in weniger Zeit mit meinen Pfoten eröffnet, Kroch begierig hinein. Da fand ich köstliche Sachen, Feines Silbers genug und rothen Goldes! Wahrhaftig Auch der Aelteste hier hat nie so vieles gesehen. Und ich machte mich dran mit meinem Weibe; wir trugen,

Schleppten bei Tag und bei Nacht; uns fehlten Karren und Wagen, Viele Mühe kostet' es uns und manche Beschwerniß. Trenlich hielt Fran Ermelyn aus; so hatten wir endlich Die Kleinode hinweg zu einer Stätte getragen, Die uns gelegener schien. Indessen hielt sich mein Vater Täglich mit jenen zusammen, die unsern König verriethen. Was sie beschlossen, das werdet ihr hören und werdet erschrecken.

Braun und Isegrim sandten sosort in manche Provinzen Offene Briefe, die Söldner zu locken: sie sollten zu Hausen Eilig kommen, es wolle sie Braun mit Diensten versehen, Milde woll' er sogar voraus die Söldner bezahlen.

Da durchstrich mein Vater die Länder und zeigte die Briefe, Seines Schahes gewiß, der, glaubt' er, läge geborgen.

Aber es war nun geschehn, er hätte mit allen Gesellen, Sucht' er auch noch so genau, nicht einen Pfennig gefunden.

Reine Bemühung ließ er sich reun; so war er behende Zwischen der Elb' und dem Rheine durch alle Länder gelaufen, Manchen Söldner hatt' er gefunden und manchen gewonnen. Kräftigen Nachdruck follte das Geld den Worten verleihen.

Endlich kam der Sommer ins Land; zu feinen Gesellen Kehrte mein Vater zurück. Da hatt' er von Sorgen und Nöthen Und von Angst zu erzählen, besonders wie er beinahe Vor den hohen Burgen in Sachsen sein Leben verloren, Wo ihn Jäger mit Pferden und Hunden alltäglich verfolgten, Daß er knapp und mit Noth mit heilem Pelze davon kam.

Freudig zeigt' er darauf den vier Verräthern die Liste,
Welche Gesellen er alle mit Gold und Versprechen gewonnen.
Braunen erfreute die Botschaft; es lasen die fünse zusammen,
Und es hieß: Zwölshundert von Isegrims kühnen Verwandten
Werden kommen mit offenen Mäulern und spizigen Zähnen,
Ferner, die Kater und Bären sind alle für Braunen gewonnen,
Ieder Vielfraß und Dachs aus Sachsen und Thüringen stellt sich.
Doch man solle sich ihnen zu der Bedingung verbinden:
Einen Monat des Soldes voraus zu zahlen; sie wollten

Alle dagegen mit Macht beim ersten Gebote sich stellen. Gott sey ewig gedankt, daß ich die Plane gehindert!

Denn nachdem er nun alles beforgt, so eilte mein Bater Ueber Feld und wollte den Schah auch wieder beschauen. Da ging erst die Bekümmerniß an; da grub er und suchte. Doch je länger er scharrte, je weniger fand er. Bergebens War die Mühe, die er sich gab, und seine Berzweislung: Denn der Schah war sort, er konnt' ihn nirgend entdecken. Und vor Aerger und Scham — wie schrecklich quält die Erinnrung Mich bei Tag und bei Nacht! — erhängte mein Vater sich selber.

Alles das hab' ich gethan, die böse That zu verhindern. Uebel geräth es mir nun; jedoch es soll mich nicht renen. Isegrim aber und Braun, die gefräßigen, sigen am nächsten Bei dem König zu Rath. Und Reinete! wie dir dagegen, Armer Mann, jest gedankt wird! daß du den leiblichen Vater Hingegeben, den König zu retten. Wo sind sie zu sinden, Die sich selber verderben, nur euch das Leben zu fristen? König und Königin hatten indeß den Schatz zu gewinnen Große Begierde gefühlt; sie traten seitwärts und riesen Reinesen, ihn besonders zu sprechen und fragten behende: Saget an, wo habt ihr den Schatz? Wir möchten es wissen. Reinese ließ sich dagegen vernehmen: Was könnt' es mir helsen, Zeigt' ich die herrlichen Güter dem Könige, der mich verurtheilt. Glaubet er meinen Feinden doch mehr, den Dieben und Mördern, Die euch mit Lügen beschweren, mein Leben mir abzugewinnen.

Nein, versetzte die Königin: nein! so soll es nicht werden! Leben läßt euch mein Herr und das Vergangne vergißt er. Er bezwingt sich und zürnet nicht mehr. Doch möget ihr fünftig Klüger handeln, und treu und gewärtig dem Könige bleiben.

Reineke sagte: gnädige Frau, vermöget den König, Mir zu geloben vor euch, daß er mich wieder begnadigt, Daß er mir alle Verbrechen und Schulden und alle den Unmuth, Den ich ihm leider erregt, auf keine Weise gedenket, So besitzet gewiß in unsern Zeiten kein König Solchen Reichthum als er durch meine Treue gewinnet; Groß ist der Schatz; ich zeige den Ort, ihr werdet erstaunen.

Glaubet ihm nicht, versetzte der König: doch wenn er von Stehlen, Lügen und Nauben erzählet, das möget ihr allenfalls glauben; Denn ein größerer Lügner ist wahrlich niemals gewesen.

Und die Königin sprach: fürwahr sein bisheriges Leben Hat ihm wenig Vertrauen erworben; doch jezo bedenket,
Seinen Oheim den Dachs und seinen eigenen Vater
Hat er dießmal bezichtigt und ihre Frevel verkündigt.
Wollt' er, so konnt' er sie schonen und konnte von anderen Thieren
Solche Geschichten erzählen; er wird so thörig nicht lügen.

Meinet ihr so, versetzte der König: und denkt ihr, es wäre Wirklich zum Besten gerathen, daß nicht ein größeres Uebel Draus entstünde, so will ich es thun und diese Verbrechen Reinekens über mich nehmen und seine verwundete Sache.
Einmal trau' ich, zum letztenmal noch! das mag er bedenken:

Denn ich schwör' es ihm zu bei meiner Krone! wosern er Künftig frevelt und lügt, es soll ihn ewig gereuen; Alles, wär' es ihm nur verwandt im zehenten Grade, Wer sie auch wären, sie sollten's entgelten, und keiner entgeht mir, Sollen in Unglück und Schmach und schwere Prozesse gerathen!

Als nun Reineke sah, wie schnell sich des Königs Gedanken Wendeten, faßt er sein Herz und sagte: Sollt' ich so thöricht Handeln, gnädiger Herr, und euch Geschichten erzählen, Deren Wahrheit sich nicht in wenig Tagen bewiese?

Und der König glaubte den Worten und alles vergab er, Erst des Vaters Verrath, dann Reinekens eigne Verbrechen. Ueber die Maaßen freute sich der; zur glücklichen Stunde War er der Feinde Gewalt und seinem Verhängniß entronnen.

Edler König, gnädiger Herr! begann er zu sprechen: Möge Gott euch alles vergelten und eurer Gemahlin, Was ihr an mir Unwürdigem thut; ich will es gedenken Und ich werde mich immer gar höchlich dankbar erzeigen.

Denn es lebet gewiß in allen Landen und Reichen

Niemand unter der Sonne, dem ich die herrlichen Schäße

Lieber gönnte, denn eben euch beiden. Was habt ihr nicht alles

Mir für Gnade bewiesen! Dagegen geb' ich euch willig

König Emmerichs Schaß, so wie ihn dieser besessen.

Wo er liegt, beschreib' ich euch nun, ich sage die Wahrheit.

Hiegt ein einzelner Busch, heißt Hüsterlo, merket den Namen!
Dann ist ein Brunn der Arekelborn heißt, ihr werdet verstehen,
Beide nicht weit aus einander. Es kommt in selbige Gegend
Weder Weib noch Mann im ganzen Jahre. Da wohnet
Nur die Eul' und der Schuhu, und dort begrub ich die Schäße.
Arekelborn heißt die Stätte, das merket und nüßet das Zeichen.
Gehet selber dahin mit eurer Gemahlin; es wäre
Niemand sicher genug, um ihn als Boten zu senden,
Und der Schade wäre zu groß; ich darf es nicht rathen.
Selber müßt ihr dahin. Bei Arekelborn geht ihr vorüber,

Seht zwei junge Birken hernach, und merket! die eine
Steht nicht weit von dem Brunnen; so geht nun, gnädiger König,
Grad auf die Birken los, denn drunter liegen die Schäße.
Kraßt und scharret nur zu; erst sindet ihr Moos an den Burzeln,
Dann entdeckt ihr sogleich die allerreichsten Geschmeide,
Golden, fünstlich und schön, auch sindet ihr Emmerichs Krone;
Wäre des Bären Wille geschehn, der sollte sie tragen.
Manchen Zierrath seht ihr daran und Edelgesteine,
Goldnes Kunstwerk; man macht es nicht mehr, wer wollt' es bezahlen?
Sehet ihr alle das Gut, o gnädiger König, beisammen,
Ja ich bin es gewiß, ihr denket meiner in Ehren.
Reineke, redlicher Fuchs! so denkt ihr: der du so klüglich
Unter das Moos die Schäße gegraben, o mög' es dir immer,

Und der König versetzte darauf: ihr müßt mich begleiten; Denn wie will ich allein die Stelle treffen? Ich habe Wohl von Aachen gehört, wie auch von Lübek, und Cöllen, Und von Paris; doch Hüsterlo hört' ich im Leben nicht einmal Nennen, eben so wenig als Arekelborn; sollt' ich nicht fürchten, Daß du uns wieder belügst und solche Namen erdichtest?

Reineke hörte nicht gern des Königs bedächtige Rede,
Sprach: so weif' ich euch doch nicht fern von hinnen, als hättet
Ihr am Jordan zu suchen. Wie schien ich euch jeso verdächtig?
Rächst, ich bleibe dabei, ist alles in Flandern zu sinden.
Last uns einige fragen; es mag es ein andrer versichern.
Krekelborn! Hüsterlo! sagt' ich, und also heißen die Namen.
Lampen rief er darauf, und Lampe zauderte bebend.
Reineke ries: so komm nur getrost, der König begehrt euch,
Will, ihr sollt bei Eid und bei Pflicht, die ihr neulich geleistet,
Wahrhaft reden; so zeiget denn an, wosern ihr es wisset,
Sagt, wo Hüsterlo liegt und Krekelborn? Lasset uns hören.

Lampe sprach: das kann ich wohl sagen. Es liegt in der Wüste, Arekelborn nahe bei Hüsterlo. Hüsterlo nennen die Leute



Wilhelm Raulbach gez

Rudolf Rahn gest.



Jenen Busch, wo Simonet lange, der Krumme, sich aufhielt, Falsche Münze zu schlagen mit seinen verwegnen Gesellen. Vieles hab' ich daselbst von Frost und Hunger gelitten, Wenn ich vor Nynen, dem Hund, in großen Nöthen geslüchtet. Reinese sagte darauf: ihr könnt euch unter die andern Wieder stellen; ihr habet den König genugsam berichtet. Und der König sagte zu Reinese: seyd mir zufrieden, Daß ich hastig gewesen und eure Worte bezweiselt;

Reineke sprach: wie schägt ich mich glücklich, geziemt es mir heute Mit dem König zu gehn und ihm nach Flandern zu folgen; Aber es müßt' euch zur Sünde gereichen. So sehr ich mich schäme, Muß es heraus, wie gern ich es auch noch länger verschwiege. Isegrim ließ vor einiger Zeit zum Mönche sich weihen, Zwar nicht etwa dem Herren zu dienen, er diente dem Magen; Zehrte das Kloster fast auf, man reicht' ihm für Sechse zu essen, Alles war ihm zu wenig; er klagte mir Hunger und Kummer; Endlich erbarmet' es mich, als ich ihn mager und frank sah, Half ihm treulich davon, er ist mein naher Verwandter.

Und nun hab' ich darum den Bann des Papstes verschuldet,
Möchte nun ohne Verzug, mit eurem Wissen und Willen,
Meine Seele berathen und morgen mit Aufgang der Sonne,
Gnad und Ablaß zu suchen, nach Rom mich als Pilger begeben,
Und von dannen über das Meer; so werden die Sünden
Alle von mir genommen, und kehr' ich wieder nach Hause,
Darf ich mit Ehren neben euch gehn. Doch thät' ich es heute,
Würde jeglicher sagen: wie treibt es jeho der König
Wieder mit Reineken, den er vor kurzem zum Tode verurtheilt!
Und der über das alles im Bann des Papstes verstrickt ist!
Enädiger Herr, ihr seht es wohl ein, wir lassen es lieber.

Wahr, versetzte der König drauf: das konnt' ich nicht wissen. Bist du im Banne, so wär' mir's ein Vorwurf dich mit mir zu führen. Lampe kann mich, oder ein andrer, zum Borne begleiten. Aber, Reineke, daß du vom Banne dich suchst zu befreien, Find' ich nüglich und gut. Ich gebe dir gnädigen Urlaub, Morgen bei Zeiten zu gehn; ich will die Wallfahrt nicht hindern, Denn mir scheint, ihr wollt euch bekehren vom Bösen zum Guten. Gott gesegne den Borsatz und laß euch die Reise vollbringen!





## Sechster Gesang.

So gelangte Reineke wieder zur Gnade des Königs.
Und es trat der König hervor auf erhabene Stätte,
Sprach vom Steine herab und hieß die sämmtlichen Thiere
Stille schweigen; sie sollten ins Gras nach Stand und Geburt sich
Riederlassen. Und Reineke stand an der Königin Seite;
Aber der König begann mit großem Bedachte zu sprechen:

Schweiget und höret mich an, zusammen Bögel und Thiere, Urm' und Reiche, höret mich an, ihr Großen und Rleinen, Meine Baronen und meine Genoffen des Hofes und Hauses! Reineke steht hier in meiner Gewalt; man dachte vor kurzem Ihn zu hängen, doch hat er bei Hofe so manches Geheimniß Dargethan, daß ich ihm glaube und wohlbedächtlich die Huld ihm Wieder schenke. So hat auch die Königin, meine Gemablin, Sehr gebeten für ihn, fo daß ich ihm günstig geworden, Mich ihm völlig versöhnet und Leib und Leben und Güter Frei ihm gegeben. Es schützt ihn fortan und schirmt ihn mein Friede; Run sey allen zusammen bei Leibesleben geboten: Reineken sollt ihr überall ehren mit Weib und mit Kindern, Wo sie euch immer bei Tag oder Nacht hinkunftig begegnen. Ferner hor' ich von Reinekens Dingen nicht weitere Rlage; Hat er Uebels gethan, so ist es vorüber; er wird sich Bessern, und thut es gewiß. Denn morgen wird er bei Zeiten Stab und Ränzel ergreifen, als frommer Vilger nach Rom gebn, Und von dannen über das Meer; auch kommt er nicht wieder, Bis er vollkommenen Ablaß der fündigen Thaten erlangt hat.

Hun ist Mühe und Arbeit verloren! so rief er: o wär' ich Weit von hier! Ist Reineke wieder zu Gnaden gekommen, Braucht er jegliche Kunst, uns alle Drei zu verderben. Um ein Auge bin ich gebracht, ich fürchte fürs andre!

Guter Rath ist theuer, versetzte der Braune: das seh' ich.

Isegrim sagte dagegen: das Ding ist seltsam! wir wollen

Grad zum Könige gehn. Er trat verdrießlich mit Braunen

Gleich vor König und Königin auf, sie redeten vieles

Wider Reinesen, redeten heftig; da sagte der König:

Hörtet ihr's nicht? Ich hab' ihn aufs neue zu Gnaden empfangen.

Zornig sagt' es der König und ließ im Augenblick beide

Fahen, binden und schließen; denn er gedachte der Worte,

Die er von Reinesen hatte vernommen und ihres Verrathes.

So veränderte sich in dieser Stunde die Sache Reinekens völlig. Er machte sich los, und seine Verkläger Wurden zu Schanden; er wußte sogar es tückisch zu lenken, Daß man dem Bären ein Stück von seinem Felle herabzog,
Fuß lang, Fuß breit, daß auf die Reise daraus ihm ein Ränzel
Fertig würde; so schien zum Pilger ihm wenig zu sehlen.
Aber die Königin bat er, auch Schuh ihm zu schaffen und sagte:
Thr erkennt mich, gnädige Frau, nun einmal für euren
Pilger; helset mir nun, daß ich die Reise vollbringe.
Isegrim hat vier tüchtige Schuhe, da wär' es wohl billig,
Daß er ein Paar mir davon zu meinem Wege verließe;
Schafft mir sie, gnädige Frau, durch meinen Herren den König.
Auch entbehrte Frau Gieremund wohl ein Paar von den ihren,
Denn als Hausfrau bleibt sie doch meist in ihrem Gemache.

Diese Forderung fand die Königin billig. Sie können Jedes wahrlich ein Paar entbehren! sagte sie gnädig. Reineke dankte darauf und sagte mit freudiger Beugung: Krieg' ich doch nun vier tüchtige Schuhe, da will ich nicht zaudern. Alles Guten, was ich sosort als Pilger vollbringe, Werdet ihr theilhaft gewiß! ihr und mein gnädiger König:

Auf der Wallfahrt sind wir verpflichtet für alle zu beten, Die uns irgend geholfen. Es lohne Gott euch die Milde!

An den vorderen Füßen verlor Herr Isegrim also Seine Schuhe bis an die Knorren; deßgleichen verschonte Man Fran Gieremund nicht, sie mußte die hintersten lassen.

So verloren sie beide die Haut und Klauen der Füße,
Lagen erbärmlich mit Braunen zusammen und dachten zu sterben;
Aber der Henchler hatte die Schuh' und das Ränzel gewonnen,
Trat herzu und spottete noch besonders der Wölfin:
Liebe, Gute! sagt' er zu ihr: da sehet wie zierlich
Eure Schuhe mir stehn, ich hoffe, sie sollen auch dauern.
Manche Mühe gabt ihr euch schon zu meinem Verderben,
Aber ich habe mich wieder bemüht; es ist mir gelungen.
Hoer ich habe mich wieder bemüht; es ist mir gelungen.
Bieder an mich; so pflegt es zu gehn, man weiß sich zu sassen.
Wenn ich nun reise, so kann ich mich täglich der lieben Verwandten
Dankbar erinnern; ihr habt mir die Schuhe gefällig gegeben,

Und es foll euch nicht reuen; was ich an Ablaß verdiene, Theil' ich mit euch, ich hol' ihn zu Rom und über dem Meere.

Und Frau Gieremund lag in großen Schmerzen, sie konnte Fast nicht reden, doch griff sie sich an und sagte mit Seuszen: Unsre Sünden zu strafen, läßt Gott euch alles gelingen. Aber Isegrim lag und schwieg mit Braunen zusammen; Beide waren elend genug, gebunden, verwundet, Und vom Feinde verspottet. Es sehlte Hinze der Kater; Reineke wünschte so sehr auch ihm das Wasser zu wärmen.

Run beschäftigte sich der Heuchler am anderen Morgen Gleich die Schuhe zu schmieren, die seine Verwandten verloren, Eilte dem Könige noch sich vorzustellen und sagte:
Euer Knecht ist bereit den heiligen Weg zu betreten;
Eurem Priester werdet ihr nun in Gnaden besehlen,
Daß er mich segne, damit ich von hinnen mit Zuversicht scheide,
Daß mein Ausgang und Eingang gebenedent sen! so sprach er.
Und es hatte der König den Widder zu seinem Caplane;

Alle geistlichen Dinge besorgt er, es braucht ihn der König Auch zum Schreiber, man nennt ihn Bellyn. Da ließ er ihn rufen, Sagte: Leset sogleich mir etliche heilige Worte Ueber Reineken hier, ihn auf die Reise zu segnen, Die er vorhat; er gehet nach Rom und über das Wasser. Hänget das Ränzel ihm um, und gebt ihm den Stab in die Hände. Und es erwiederte drauf Bellyn: Herr König, ihr habet, Glaub' ich, vernommen, daß Reinete noch vom Banne nicht los ift. Uebels würd' ich deswegen von meinem Bischof erdulden, Der es leichtlich erfährt, und mich zu strafen Gewalt hat. Aber ich thue Reinefen selbst nichts Grades noch Krummes. Könnte man freilich die Sache vermitteln, und follt' es kein Vorwurf Mir beim Bischof, Herrn Ohnegrund, werden, zürnte nicht etwa Drüber der Probst, Herr Losefund, oder der Dechant Rapiamus, ich segnet' ihn gern nach eurem Befehle.

Und der König versette: was soll das reimen und reden? Viele Worte laßt ihr uns hören und wenig dahinter. Leset ihr über Reinese mir nichts Grades noch Krummes,





Wilhelm Kaulbach gez

Adrian Behleich gest

Frag' ich den Teufel darnach! Was geht mich der Bischof im Dom an? Reinese macht die Wallfahrt nach Rom, und wollt ihr das hindern? Aengstlich fraute Bellyn sich hinter den Ohren; er scheute Seines Königes Jorn, und sing sogleich aus dem Buch an Ueber den Pilger zu lesen, doch dieser achtet' es wenig. Was es mochte, half es denn auch, das kann man sich denken.

Und nun war der Segen gelesen, da gab man ihm weiter Ränzel und Stab, der Pilger war fertig, so log er die Wallfahrt. Falsche Thränen liesen dem Schelmen die Wangen herunter, Und benehten den Bart, als fühlt' er die schmerzlichste Reue. Freilich schmerzt' es ihn auch, daß er nicht alle zusammen, Wie sie waren, ins Unglück gebracht, und drei nur geschändet. Doch er stand und bat, sie möchten alle getreulich Für ihn beten, so gut sie vermöchten. Er machte nun Anstalt Fort zu eilen, er sühlte sich schuldig und hatte zu sürchten. Reinese, sagte der König: ihr seyd mir so eilig! Warum das? — Wer was Gutes beginnt soll niemals weilen, versehte

Stunde gekommen, gnädiger Herr, und lasset mich wandern. Habet Urlaub, sagte der König, und also gebot er Sämmtlichen Herren des Hofs, dem falschen Pilger ein Stückchen Weges zu folgen und ihn zu begleiten. Es lagen indessen Braun und Isegrim, beide gefangen, in Jammer und Schmerzen.

Und so hatte denn Reineke wieder die Liebe des Königs Böllig gewonnen und ging mit großen Chren vom Hofe, Schien mit Ränzel und Stab nach dem heiligen Grabe zu wallen, Hatt' er dort gleich so wenig zu thun, als ein Maibaum in Nachen. Ganz was anders führt' er im Schilde. Nun war ihm gelungen, Ginen flächsenen Bart und eine wächserne Nase Seinem König zu drehen; es mußten ihm alle Berkläger Folgen, da er nun ging, und ihn mit Ehren begleiten. Und er konnte die Tücke nicht lassen und sagte noch scheidend: Sorget, gnädiger Herr, daß euch die beiden Berräther Nicht entgehen und haltet sie wohl im Kerker gebunden. Würden sie frei, sie ließen nicht ab mit schändlichen Werken. Eurem Leben drohet Gesahr, Herr König, bedenkt es!

Und so ging er dahin mit stillen frommen Gebärden, Mit einfältigem Wefen, als wüßt' er's eben nicht anders. Drauf erhub sich der König zurück zu seinem Palaste, Sämmtliche Thiere folgten dahin. Nach feinem Befehle Hatten fie Reineken erft ein Stückchen Weges begleitet; Und es hatte der Schelm sich ängstlich und traurig gebärdet, Daß er manchen gutmüthigen Mann zum Mitleid bewegte. Lampe, der Hafe, befonders war fehr bekummert. Wir follen, Lieber Lampe, fagte der Schelm: und follen wir scheiden? Möcht' es euch und Bellyn, dem Widder, heute belieben, Meine Straße mit mir noch ferner zu wandeln! Ihr würdet Mir durch eure Gesellschaft die größte Wohlthat erzeigen. Ihr send angenehme Begleiter und redliche Leute, Jedermann redet nur Gutes von euch, das brächte mir Ehre; Geistlich send ihr und heiliger Sitte. Ihr lebet gerade, Wie ich als Klausner gelebt. Ihr laßt euch mit Kräutern begnügen, Pfleget mit Laub und Gras den Hunger zu stillen, und fraget Nie nach Brod oder Fleisch, noch andrer besonderer Speise. Also konnt' er mit Lob der beiden Schwäche bethören;

108

Beide gingen mit ihm zu seiner Wohnung und sahen Malepartus, die Burg, und Reineke fagte zum Widder: Bleibet hieraußen, Bellyn, und laßt die Gräfer und Kräuter Nach Belieben euch schmecken; es bringen diese Gebirge Manche Gewächse hervor, gesund und guten Geschmackes. Lampen nehm' ich mit mir; doch bittet ihn, daß er mein Weib mir Trösten möge, die schon sich betrübt, und wird sie vernehmen, Daß ich nach Rom als Pilger verreise, so wird sie verzweifeln. Suße Worte brauchte der Fuchs, die zwei zu betrügen. Lampen führt' er hinein, da fand er die traurige Füchsin Liegen neben den Kindern, von großer Sorge bezwungen: Denn sie glaubte nicht mehr, daß Reinete sollte von Hofe Wiederkehren. Nun fah fie ihn aber mit Ränzel und Stabe; Wunderbar kam es ihr vor, und sagte: Reinhart, mein Lieber, Saget mir doch, wie ist's euch gegangen? Was habt ihr erfahren? Und er sprach: schon war ich verurtheilt, gefangen, gebunden, Aber der König bezeigte sich gnädig, befreite mich wieder, Und ich zog als Pilger hinweg; es blieben zu Bürgen Braun und Isegrim beide zurück. Dann hat mir der König



Wilhelm Raulbach gez

Rudolf Rahn gest:

Codrukt ven W. Wick in Minchon.

Lampen zur Gühne gegeben und was wir nur wollen, geschieht ibm. Denn es fagte der König zulest mit gutem Bescheide: Lampe war es, der dich verrieth. So hat er wahrhaftig Große Strafe verdient und soll mir alles entgelten. Aber Lampe vernahm erschrocken die drohenden Worte, War verwirrt und wollte sich retten und eilte zu fliehen. Reineke schnell vertrat ihm das Thor, es faßte der Mörder Bei dem Halse den Armen, der laut und gräßlich um Gulfe Schrie: D helfet, Bellyn! Ich bin verloren! Der Pilger Bringt mich um! Doch schrie er nicht lange: denn Reinete hatt' ihm Bald die Rehle zerbiffen. Und so empfing er den Gastfreund. Rommt nun, sagt' er: und effen wir schnell, denn fett ift der Hafe, Guten Geschmackes. Er ist wahrhaftig zum erstenmal etwas Nüge, der alberne Geck; ich hatt' es ihm lange geschworen. Aber nun ist es vorbei; nun mag der Verräther verklagen! Reineke machte fich dran mit Weib und Kindern, sie pflückten Gilig dem Sasen das Vell und speif'ten mit autem Behagen. Röstlich schmeckt' es der Füchsin, und einmal über das andre: Dank sey König und Königin! rief sie: wir haben durch ihre

Gnade das herrliche Mahl, Gott mög' es ihnen belohnen!
Esset nur, sagte Reineke, zu; es reichet für dießmal; Alle werden wir satt, und mehreres denk' ich zu holen: Denn es müssen doch alle zulet die Zeche bezahlen, Die sich an Reineken machen und ihm zu schaden gedenken.

Und Frau Ermelyn sprach: ich möchte fragen, wie seyd ihr Los und ledig geworden? Ich branchte, sagt' er dagegen, Viele Stunden, wollt' ich erzählen, wie sein ich den König Umgewendet und ihn und seine Gemahlin betrogen. Ia, ich läugn' es euch nicht, es ist die Freundschaft nur dünne Zwischen dem König und mir und wird nicht lange bestehen. Wenn er die Wahrheit erfährt, er wird sich grimmig entrüsten. Kriegt er mich wieder in seine Gewalt, nicht Gold und nicht Silber Könnte mich retten, er solgt mir gewiß und sucht mich zu fangen. Keine Gnade darf ich erwarten, das weiß ich am besten;

Laßt uns nach Schwaben entfliehen! dort kennt uns niemand; wir halten Uns nach Landes Weise daselbst. Hilf Himmel! es findet

Süße Speise sich da und alles Guten die Fülle:
Hühner, Gänse, Hasen, Kaninchen, und Zucker und Datteln,
Feigen, Rosinen und Bögel von allen Arten und Größen;
Und man bäckt im Lande das Brod mit Butter und Ciern.
Rein und klar ist das Wasser, die Luft ist heiter und lieblich.
Fische giebt es genug, die heißen Gallinen und andre
Heißen Pullus und Gallus und Anas, wer nennte sie alle?
Das sind Fische nach meinem Geschmacke! Da brauch' ich nicht eben
Tief ins Wasser zu tauchen; ich habe sie immer gegessen,
Da ich als Klausner mich hielt. Ja, Weibchen, wollen wir endlich
Friede genießen, so müssen wir hin, ihr müßt mich begleiten.

Nun versteht mich nur wohl: es ließ mich dießmal der König Wieder entwischen, weil ich ihm log von seltenen Dingen.
König Emmerichs herrlichen Schatz versprach ich zu liesern;
Den beschrieb ich, er läge bei Krekelborn. Werden sie kommen,
Dort zu suchen, so sinden sie leider nicht dieses, noch jenes,
Werden vergeblich im Boden wühlen, und siehet der König
Dergestalt sich betrogen, so wird er schrecklich ergrimmen.

Denn was ich für Lügen ersann, bevor ich entwischte, Könnt ihr denken; fürwahr es ging zunächst an den Kragen! Niemals war ich in größerer Noth, noch schlimmer geängstigt, Nein! ich wünsche mir solche Gefahr nicht wieder zu sehen. Kurz es mag mir begegnen was will, ich lasse mich niemals Wieder nach Hose bereden, um in des Königs Gewalt mich Wieder zu geben; es brauchte wahrhaftig die größte Gewandtheit, Meinen Daumen mit Noth aus seinem Munde zu bringen.

Und Frau Ermelyn sagte betrübt: was wollte das werden? Elend sind wir und fremd in jedem anderen Lande; Hier ist alles nach unserm Begehren. Ihr bleibet der Meister Eurer Bauern. Und habt ihr ein Abenteuer zu wagen Denn so nöthig? Fürwahr, um Ungewisses zu suchen, Das Gewisse zu lassen, ist weder räthlich noch rühmlich. Leben wir hier doch sicher genug! Wie start ist die Beste! Ueberzög' uns der König mit seinem Heere, belegt' er Auch die Straße mit Macht; wir haben immer so viele Seitenthore, so viel geheime Wege, wir wollen

Glücklich entkommen. Ihr wißt es ja besser, was soll ich es sagen; Uns mit Macht und Gewalt in seine Hände zu kriegen, Viel gehörte dazu. Es macht mir keine Besorgniß. Aber daß ihr über das Meer zu gehen geschworen, Das betrübt mich. Ich sasse mich kaum. Was könnte das werden!

Liebe Frau, bekümmert euch nicht! versetzte dagegen
Reineke; höret mich an und merket: besser geschworen
Als verloren! So sagte mir einst ein Weiser im Beichtstuhl:
Ein gezwungener Eid bedeute wenig. Das kann mich
Keinen Kapenschwanz hindern! Ich meine den Eid, versteht nur.
Wie ihr gesagt habt, soll es geschehen. Ich bleibe zu Hause.
Wenig hab' ich fürwahr in Nom zu suchen, und hätt' ich
Zehen Eide geschworen, so wollt' ich Ierusalem nimmer
Sehen; ich bleibe bei euch und hab' es freilich bequemer;
Andrer Orten sind' ich's nicht besser, als wie ich es habe.
Will mir der König Verdruß bereiten, ich muß es erwarten,
Start und zu mächtig ist er für mich; doch kann es gelingen,
Daß ich ihn wieder bethöre, die bunte Kappe mit Schellen

Ueber die Ohren ihm schiebe. Da soll er's, wenn ich's erlebe, Schlimmer finden als er es sucht. Das sey ihm geschworen!

Ungeduldig begann Bellyn am Thore zu schmählen:
Lampe, wollt ihr nicht fort? So kommt doch! lasset uns gehen!
Reineke hört' es und eilte hinaus und sagte: mein Lieber,
Lampe bittet euch sehr ihm zu vergeben, er freut sich
Drinn mit seiner Frau Muhme, das werdet ihr, sagt er, ihm gönnen.
Gehet sachte voraus. Denn Ermelyn, seine Frau Muhme,
Läßt ihn sobald nicht hinweg; ihr werdet die Freude nicht stören.

Da versetzte Bellyn: ich hörte schreien, was war es?

Lampen hört' ich; er rief mir: Bellyn! zu Hülfe! zu Hülfe!

Habt ihr ihm etwas Uebels gethan? Da sagte der kluge

Reineke: höret mich recht! Ich sprach von meiner gelobten

Wallsahrt; da wollte mein Weib darüber völlig verzweiseln,

Es besiel sie ein tödtlicher Schrecken, sie lag uns in Ohnmacht.

Lampe sah das und fürchtete sich und in der Verwirrung

Rief er: helset, Bellyn, Bellyn! o, säumet nicht lange,

Meine Muhme wird mir gewiß nicht wieder lebendig!

So viel weiß ich, sagte Bellyn, er hat ängstlich gerusen.

Nicht ein Härchen ist ihm verlett, verschwur sich der Falsche;

Lieber möchte mir selbst als Lampen was Böses begegnen.

Höret ihr! sagte Reinese drauf: es bat mich der König

Gestern, käm' ich nach Hause, da sollt' ich in einigen Briefen

Ueber wichtige Sachen ihm meine Gedanken vermelden.

Lieber Nesse, nehmet sie mit; ich habe sie fertig.

Schöne Dinge sag' ich darin und rath' ihm das Klügste.

Lampe war über die Maaßen vergnügt, ich hörte mit Freuden

Ihn mit seiner Frau Muhme sich alter Geschichten erinnern.

Wie sie schwahten! sie wurden nicht satt! Sie aßen und tranken;

Freuten sich über einander; indessen schrieb ich die Briefe.

Lieber Reinhart, sagte Bellyn: ihr müßt nur die Briefe Wohl verwahren; es fehlt sie einzustecken ein Täschchen. Wenn ich die Siegel zerbräche, das würde mir übel bekommen. Reineke sagte: das weiß ich zu machen. Ich denke, das Ränzel, Das ich aus Braunens Felle bekam, wird eben sich schicken, Es ist dicht und stark, darin verwahr' ich die Briefe. Und es wird euch dagegen der König besonders belohnen; Er empfängt euch mit Ehren, ihr seyd ihm dreimal willkommen. Alles das glaubte der Widder Bellyn. Da eilte der andre Wieder ins Haus, das Ränzel ergriff er und steckte behende Lampens Haupt, des ermordeten, drein, und dachte daneben, Wie er dem armen Bellyn die Tasche zu öffnen verwehrte.

Und er fagte, wie er heraus kam: Hänget das Ränzel

Nur um den Hals und laßt euch, mein Neffe, nicht etwa gelüsten

In die Briefe zu sehen; es wäre schädliche Neugier:

Denn ich habe sie wohl verwahrt, so müßt ihr sie lassen.

Selbst das Ränzel öffnet mir nicht! Ich habe den Knoten

Künstlich geknüpft, ich pflege das so in wichtigen Dingen

Zwischen dem König und mir; und sindet der König die Riemen

So verschlungen, wie er gewohnt ist, so werdet ihr Gnade

Und Geschenke verdienen als zuverlässiger Bote.

Insehn euch seigen bei ihm, so laßt ihn merken, als hättet
Ihr mit gutem Bedacht zu diesen Briesen gerathen,
Ind Bellyn ergögte sich sehr und sprang von der Stätte,
Wo er stand, mit Freuden empor und hierhin und dorthin,
Sagte: Reinese! Nesse und Herr, nun seh' ich, ihr liebt mich,
Wollt mich ehren. Es wird vor allen Herren des Hoses
Mir zum Lobe gereichen, daß ich so gute Gedanken,
Schöne, zierliche Worte zusammen bringe. Denn freisich
Weiß ich nicht zu schreiben, wie ihr; doch sollen sie's meinen
Und ich dans' es nur euch. Zu meinem Besten geschah es,
Daß ich euch solgte hierher. Nun sagt, was meint ihr noch weiter?

Nein! versteht mich! sagte der Schalk: noch ist es unmöglich. Geht allmählig voraus, er soll euch folgen, sobald ich Einige Sachen von Wichtigkeit ihm vertraut und befohlen. Gott sey bei euch! sagte Bellyn: so will ich denn gehen. Und er eilete fort; um Mittag gelangt' er nach Hofe.

Als ihn der König ersah und zugleich das Ränzel erblickte Sprach er: saget, Bellyn, von wannen kommt ihr? und wo ist Reineke blieben? ihr traget das Ränzel, was soll das bedeuten? Da versette Bellyn: er bat mich, gnädigster König, Euch zwei Briefe zu bringen, wir haben sie beide zusammen Ausgedacht. Ihr sindet subtil die wichtigsten Sachen Abgehandelt, und was sie enthalten, das hab' ich gerathen; Hier im Ränzel sinden sie sich; er knüpfte den Knoten.

Und es ließ der König sogleich dem Biber gebieten,
Der Notarius war und Schreiber des Königs, man nennt ihn
Bokert. Es war sein Geschäft, die schweren wichtigen Briefe
Vor dem König zu lesen, denn manche Sprache verstand er.
Auch nach Hinzen schickte der König, er sollte dabei seyn.
Alls nun Bokert den Knoten mit Hinze seinem Gesellen
Aufgelöset, zog er das Haupt des ermordeten Hasen

Mit Erstaunen hervor und rief: das heiß ich mir Briefe!
Seltsam genug! Wer hat sie geschrieben? Wer kann es erklären?
Dieß ist Lampens Ropf, es wird ihn niemand verkennen.
Und es erschracken König und Königin. Aber der König
Senkte sein Haupt und sprach: D, Reineke! hätt' ich dich wieder!
König und Königin beide betrübten sich über die Maaßen.
Reineke hat mich betrogen! so rief der König. D hätt' ich
Seinen schändlichen Lügen nicht Glauben gegeben! so rief er,
Schien verworren, mit ihm verwirrten sich alle die Thiere.

Aber Lupardus begann, des Königs naher Verwandter:
Traun! ich sehe nicht ein, warum ihr also betrübt send,
Und die Königin auch. Entsernet diese Gedanken;
Fasset Muth! es möcht' euch vor allen zur Schande gereichen.
Send ihr nicht Herr? Es müssen euch alle die hier sind gehorchen.

Eben deßwegen, versetzte der König, so laßt euch nicht wundern, Daß ich im Herzen betrübt bin. Ich habe mich leider vergangen. Denn mich hat der Verräther mit schändlicher Tücke bewogen, Meine Freunde zu strafen. Es liegen beide geschändet, Braun und Isegrim; sollte mich's nicht von Herzen gereuen? Ehre bringt es mir nicht, daß ich den besten Baronen Meines Hoses so übel begegnet, und daß ich dem Lügner So viel Glauben geschenkt und ohne Vorsicht gehandelt. Meiner Frau folgt' ich zu schnell. Sie ließ sich bethören, Bat und slehte sür ihn; o wär' ich nur sester geblieben! Nun ist die Reue zu spät, und aller Nath ist vergebens.

Und es fagte Lupardus: Herr König, höret die Bitte,
Trauert nicht länger! was Uebels geschehen ist, läßt sich vergleichen.
Gebet dem Bären, dem Wolfe, der Wölsin, zur Sühne den Widder;
Denn es bekannte Bellyn gar offen und kecklich, er habe
Lampens Tod gerathen; das mag er nun wieder bezahlen!
Und wir wollen hernach zusammen auf Reineken losgehn,
Werden ihn fangen, wenn es geräth; da hängt man ihn eilig;
Kommt er zum Worte, so schwäht er sich los und wird nicht gehangen.
Aber ich weiß es gewiß, es lassen sich jene versöhnen.

Und der König hörte das gern; er sprach zu Lupardus:

Euer Rath gefällt mir, so geht nun eilig und holet
Mir die beiden Baronen; sie sollen sich wieder mit Ehren
In dem Rathe neben mich segen. Laßt mir die Thiere
Sämmtlich zusammenberusen, die hier bei Hose gewesen;
Alle sollen erfahren, wie Reinese schändlich gelogen,
Wie er entgangen, und dann mit Bellyn den Lampe getödtet.
Alle sollen dem Wolf und dem Bären mit Ehrsurcht begegnen,
Und zur Sühne geb' ich den Herren, wie ihr gerathen,
Den Berräther Bellyn und seine Verwandten auf ewig.

Und es eilte Lupardus, bis er die beiden Gebundnen Braun und Isegrim fand. Sie wurden gelöset; da sprach er: Guten Trost vernehmet von mir! Ich bringe des Königs Festen Frieden und freies Geleit. Versteht mich, ihr Herren: Hat der König euch Uebels gethan, so ist es ihm selber Leid, er läßt es euch sagen, und wünscht euch beide zufrieden; Und zur Sühne sollt ihr Bellyn mit seinem Geschlechte,

Dhne weiteres tastet sie an, ihr möget im Walde,
Möget im Felde sie sinden, sie sind euch alle gegeben.

Dann erlaubt euch mein gnädiger Herr noch über das alles,
Neinesen, der euch verrieth, auf jede Weise zu schaden;
Ihn, sein Weib und Kinder und alle seine Verwandten
Mögt ihr versolgen, wo ihr sie trefft, es hindert euch niemand.

Diese köstliche Freiheit verkünd' ich im Namen des Königs.

Er und alle, die nach ihm herrschen, sie werden es halten!

Nur vergesset denn auch, was euch Verdrießlichs begegnet,
Schwöret ihm treu und gewärtig zu seyn, ihr könnt es mit Ehren,
Nimmer verlegt er euch wieder; ich rath' euch, ergreiset den Vorschlag.

Also war die Sühne beschlossen; sie mußte der Widder Mit dem Halse bezahlen, und alle seine Verwandten Werden noch immer verfolgt von Isegrims mächtiger Sippschaft. So begann der ewige Haß. Nun fahren die Wölfe Ohne Schen und Scham auf Lämmer und Schafe zu wüthen Vort, sie glauben das Recht auf ihrer Seite zu haben;



Dilhelm Roulboch gez:

Adrion Arhleich gest:

Reines verschonet ihr Grimm, sie lassen sich nimmer versöhnen. Aber um Brauns und Isegrims willen und ihnen zu Ehren Ließ der König den Hof zwölf Tage verlängern; er wollte Dessentlich zeigen, wie Ernst es ihm sey, die Herrn zu versöhnen.





## Siebenter Gesang.

Und nun sah man den Hof gar herrlich bestellt und bereitet, Manche Ritter kamen dahin; den sämmtlichen Thieren Folgten unzählige Vögel und alle zusammen verehrten Braun und Isegrim hoch, die ihrer Leiden vergaßen. Da ergößte sich festlich die beste Gesellschaft, die jemals Nur beisammen gewesen; Trompeten und Pauken erklangen, Und den Hostanz führte man auf mit guten Manieren.



Wilhelm Raulbach gez:

Abrian Schleich gest

Ueberflüssig war alles bereitet, was jeder begehrte. Boten auf Boten gingen ins Land und luden die Gäste, Vögel und Thiere machten sich auf; sie kamen zu Paaren, Reiseten hin bei Tag und bei Nacht, und eilten zu kommen.

Aber Reineke Fuchs lag auf der Lauer zu Hause,
Dachte nicht nach Hofe zu gehn, der verlogene Bilger;
Wenig Dankes erwartet' er sich. Nach altem Gebrauche
Seine Tücke zu üben gesiel am besten dem Schelme.
Und man hörte bei Hof die allerschönsten Gesänge;
Speis und Trank ward über und über den Gästen gereichet;
Und man sah turnieren und sechten. Es hatte sich jeder
Zu den Seinen gesellt, da ward getanzt und gesungen,
Und man hörte Pfeisen dazwischen und hörte Schalmeien.
Freundlich schaute der König von seinem Saale hernieder;

Und acht Tage waren vorbei (es hatte der König Sich zu Tafel gesetzt mit seinen ersten Baronen,

Neben der Königin saß er), und blutig kam das Kaninchen Vor den König getreten und sprach mit traurigem Sinne:

Berr! Berr König! und alle zusammen! erbarmet euch meiner! Denn ihr habt so argen Verrath und mördrische Thaten, Wie ich von Reineken dießmal erduldet, nur felten vernommen. Gestern Morgen fand ich ihn sigen, es war um die sechste Stunde, da ging ich die Straße vor Malepartus vorüber; Und ich dachte den Weg in Frieden zu ziehen. Er hatte, Wie ein Pilger gekleidet, als laf' er Morgengebete, Sich vor seine Pforte gesetzt. Da wollt' ich behende Meines Weges vorbei, zu eurem Hofe zu kommen. Alls er mich sah, erhub er sich gleich und trat mir entgegen, Und ich glaubt' er wollte mich grußen; da faßt' er mich aber Mit den Pfoten gar mörderlich an, und zwischen den Ohren Fühlt' ich die Klauen und dachte wahrhaftig das Haupt zu verlieren: Denn sie sind lang und scharf, er druckte mich nieder zur Erde. Glücklicherweise macht' ich mich los, und da ich so leicht bin Ronnt' ich entspringen; er knurrte mir nach und schwur mich zu finden,



Wilhelm Raulbach gez:

Mudolf Mahn gest:

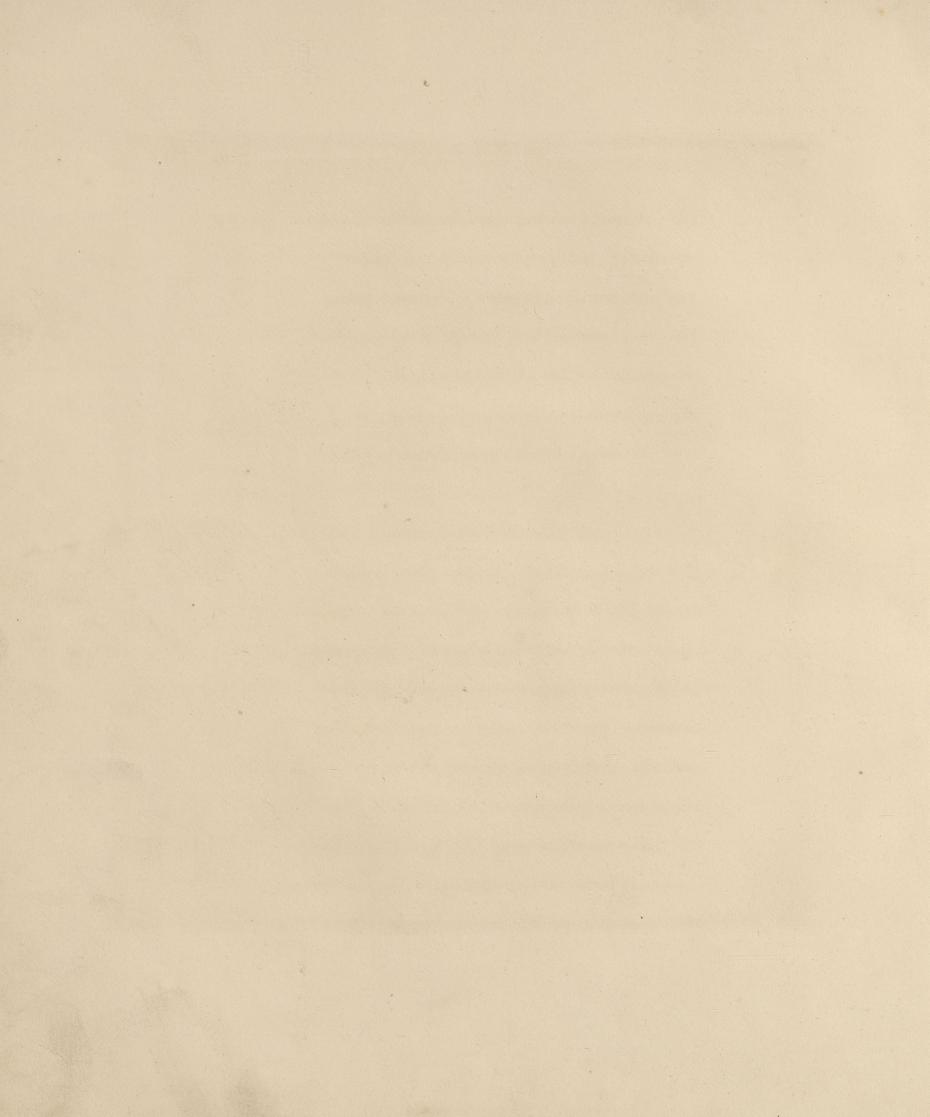

Aber ich schwieg und machte mich fort, doch leider behielt er Mir ein Ohr zurück, ich komme mit blutigem Haupte.
Seht vier Löcher trug ich davon! Ihr werdet begreifen,
Wie er mit Ungestüm schlug, fast wär' ich liegen geblieben.
Nun bedenket die Noth, bedenket euer Geleite!
Wer mag reisen? wer mag an eurem Hofe sich sinden,
Wenn der Näuber die Straße belegt und alle beschädigt?

Und er endigte kaum, da kam die gesprächige Krähe,
Merkenau, sagte: Würdiger Herr und gnädiger König!

Traurige Mähre bring' ich vor euch, ich bin nicht im Stande
Viel zu reden vor Jammer und Angst, ich fürchte, das bricht mir
Noch das Herz! so jämmerlich Ding begegnet mir heute.

Scharsenebbe, mein Weib, und ich wir gingen zusammen
Heute früh, und Reineke lag für todt auf der Heide,
Beide Augen im Kopse verkehrt, es hing ihm die Junge
Weit zum offenen Munde heraus. Da sing ich vor Schrecken
Laut an zu schrein. Er regte sich nicht, ich schrie und beklagt' ihn;
Ries: o weh mir! und Ach! und wiederholte die Klage:

Ach! er ist todt! wie dauert er mich! Wie bin ich bekümmert! Meine Frau betrübte sich auch; wir jammerten beide. Und ich betastet' ihm Bauch und Haupt, es nahte deßgleichen Meine Frau sich und trat ihm ans Kinn, ob irgend der Athem Einiges Leben verrieth'; allein sie lauschte vergebens; Beide hätten wir drauf geschworen. Nun höret das Unglück.

Wie sie nun traurig und ohne Besorgniß dem Munde des Schelmen Ihren Schnabel näher gebracht, bemerkt' es der Unhold, Schnappte grimmig nach ihr und riß das Haupt ihr herunter. 'Wie ich erschrack, das will ich nicht sagen. O weh mir! o weh mir! Schrie ich und rief. Da schoß er hervor und schnappte mit einmal Auch nach mir; da fuhr ich zusammen und eilte zu sliehen. Wär' ich nicht so behende gewesen, er hätte mich gleichfalls Fest gehalten; mit Noth entkam ich den Klauen des Mörders; Gilend erreicht' ich den Baum! O hätt' ich mein trauriges Leben Nicht gerettet! ich sah mein Weib in des Bösewichts Klauen, Ach! er hatte die Gute gar bald gegessen. Er schien mir



Bilhelm Raulbach gez:

Adrian Behleich gest

.

Richt ein Beinchen ließ er zurück, kein Knöchelchen übrig.
Solchen Jammer sah ich mit an! Er eilte von dannen,
Aber ich konnt' es nicht lassen und flog mit traurigem Herzen
Un die Stätte; da fand ich nur Blut und wenige Federn
Meines Weibes. Ich bringe sie her Beweise der Unthat.
Uch erbarmt euch, gnädiger Herr, denn solltet ihr dießmal
Diesen Verräther verschonen, gerechte Nache verzögern,
Eurem Frieden und Eurem Geleite nicht Nachdruck verschaffen,
Bieles würde darüber gesprochen, es würd' euch mißfallen.
Denn man sagt: der ist schuldig der That, der zu strasen Gewalt hat,
Und nicht straset; es spielet alsdann ein jeder den Herren.
Eurer Würde ging es zu nah', ihr mögt es bedenken.

Also hatte der Hof die Klage des guten Kaninchens
Und der Krähe vernommen. Da zürnte Nobel der König,
Rief: So sey es geschworen bei meiner ehlichen Treue,
Diesen Frevel bestraf' ich, man soll es lange gedenken!
Mein Geleit und Gebot zu verhöhnen! Ich will es nicht dulden.
Gar zu leicht vertraut' ich dem Schelm und ließ ihn entkommen,

Stattet' ihn felbst als Pilger noch aus und sah ihn von hinnen Scheiden, als ging' er nach Rom. Was hat uns der Lügner nicht alles Aufgeheftet! Wie wußt' er sich nicht der Königin Vorwort Leicht zu gewinnen! Sie hat mich beredet, nun ist er entsommen; Aber ich werde der letzte nicht seyn, den es bitter gereute, Franenrath befolget zu haben. Und lassen wir länger Ungestraft den Bösewicht laufen, wir müssen uns schämen. Immer war er ein Schalf und wird es bleiben. Bedenket Run zusammen, ihr Herren, wie wir ihn fahen und richten!

Greisen wir ernstlich dazu, so wird die Sache gelingen.

Tsegrimen und Braunen behagte die Rede des Königs.
Werden wir am Ende gerochen! so dachten sie beide.
Aber sie trauten sich nicht zu reden, sie sahen, der König War verstörten Gemüths und zornig über die Maaßen.
Und die Königin sagte zuletzt: Ihr solltet so heftig,
Gnädiger Herr, nicht zürnen, so leicht nicht schwören; es leidet Euer Ansehn dadurch und enver Worte Bedeutung.
Denn wir sehen die Wahrheit noch keinesweges am Tage;

Bürde mancher verstummen, der wider Reineken redet.
Beide Parteien sind immer zu hören; denn mancher Verwegne Alagt um seine Verbrechen zu decken. Für klug und verständig Hielt ich Reineken, dachte nichts Böses und hatte nur immer Euer Bestes vor Augen, wiewohl es nun anders gekommen.
Denn sein Rath ist gut zu befolgen, wenn freilich sein Leben Manchen Tadel verdient. Dabei ist seines Geschlechtes
Große Verbindung wohl zu bedenken. Es werden die Sachen Nicht durch Uebereilung gebessert, und was ihr beschließet,

Und Eupardus fagte darauf: Ihr höret so manchen; Höret diesen denn auch. Er mag sich stellen, und was ihr Dann beschließt, vollziehe man gleich. So denken vermuthlich Diese sämmtlichen Herrn mit eurer edlen Gemahlin.

Isegrim sagte darauf: ein jeder rathe zum Besten! Herr Lupardus, höret mich an. Und wäre zur Stunde Reinefe hier und entledigte sich der doppelten Klage
Dieser beiden, so wär' es mir immer ein Leichtes zu zeigen,
Daß er das Leben verwirft. Allein ich schweige von allem,
Bis wir ihn haben. Und habt ihr vergessen, wie sehr er den König
Mit dem Schaße belogen? Den sollt' er in Hüsterlo neben
Krekelborn sinden, und was der groben Lüge noch mehr war.
Alle hat er betrogen und mich und Braunen geschändet;
Aber ich seige mein Leben daran. So treibt es der Lügner
Auf der Heide. Nun streicht er herum und raubet und mordet.
Däucht es dem Könige gut und seinen Herren, so mag man
Allso versahren. Doch wär' es ihm ernst nach Hose zu sommen,
Hätt' er sich lange gesunden. Es eilten die Boten des Königs
Durch das Land die Gäste zu laden, doch blieb er zu Hause.

Und es sagte der König darauf: was sollen wir lange Hier ihn erwarten? Bereitet euch alle (so sen es geboten!) Mir am sechsten Tage zu folgen. Denn wahrlich das Ende Dieser Beschwerden will ich erleben. Was sagen die Herren? Wär' er nicht fähig zuletzt ein Land zu Grunde zu richten? Macht euch fertig, so gut ihr nur könnt, und kommet im Harnisch, Kommt mit Bogen und Spießen und allen andern Gewehren,
Und betragt euch wacker und brav! Es führe mir jeder,
Denn ich schlage wohl Ritter im Felde, den Namen mit Ehren.
Malepartus, die Burg, belegen wir; was er im Haus hat,
Wollen wir sehen. Da riesen sie alle: wir werden gehorchen!

Also dachte der König und seine Genossen die Veste
Malepartus zu stürmen, den Fuchs zu strafen. Doch Grimbart,
Der im Nathe gewesen, entsernte sich heimlich und eilte
Reinesen aufzusuchen und ihm die Nachricht zu bringen;
Traurend ging er und klagte vor sich und sagte die Worte:
Ach, was kann es nun werden, mein Oheim! Billig bedauert
Dich dein ganzes Geschlecht, du Haupt des ganzen Geschlechtes!
Vor Gerichte vertratest du uns, wir waren geborgen:
Niemand konnte bestehn vor dir und deiner Gewandtheit.

So erreicht' er das Schloß, und Reineken fand er im Freien Sigen; er hatte sich erst zwei junge Tauben gefangen;

Uns dem Neste maaten sie sich den Flug zu versuchen, Aber die Federn waren zu kurz; sie fielen zu Boden, Nicht im Stande fich wieder zu heben, und Reineke griff fie; Denn oft ging er umber zu jagen. Da fah er von weiten Grimbart kommen und wartete sein; er grüßt' ihn und sagte: Send mir, Neffe, willkommen vor allen meines Geschlechtes! Warum lauft ihr so sehr? Ihr keichet! bringt ihr was Neues? Ihm erwiederte Grimbart: Die Zeitung, die ich vermelde, Klingt nicht tröstlich, ihr seht, ich komm' in Alengsten gelaufen; Leben und Gut ist alles verloren! Ich habe des Königs Born gesehen; er schwört euch zu fahen und schändlich zu tödten. Allen hat er befohlen, am sechsten Tage gewaffnet Hier zu erscheinen mit Bogen und Schwert, mit Büchsen und Wagen. Alles fällt nun über euch her, bedenkt euch in Zeiten! Isegrim aber und Braun sind mit dem Könige wieder Besser vertraut, als ich nur immer mit euch bin, und alles Was sie wollen geschieht. Den gräßlichsten Mörder und Ränber Schilt euch Isegrim laut, und so bewegt er den König. Er wird Marschall; ihr werdet es sehen in wenigen Wochen.

Das Kaninchen erschien, dazu die Krähe, sie brachten Große Klagen gegen euch vor. Und follt' euch der König Dießmal fahen, so lebt ihr nicht lange! das muß ich befürchten.

Weinen Pfifferling an. Und hätte der König mit feinem
Ganzen Rathe doppelt und dreifach gelobt und geschworen:
Komm' ich nur selber dahin, ich hebe mich über sie alle.
Denn sie rathen und rathen und wissen es nimmer zu treffen.
Lieber Nesse, lasset das fahren, und folgt mir und sehet,
Was ich euch gebe. Da hab' ich so eben die Tauben gesangen,
Jung und fett. Es bleibt mir das liebste von allen Gerichten!
Denn sie sind leicht zu verdauen, man schluckt sie nur eben hinunter;
Und die Knöchelchen schmecken so süß! sie schmelzen im Munde,
Sind halb Milch, halb Blut. Die leichte Speise bekommt mir,
Und mein Weib ist von gleichem Geschmack. So kommt nur, sie wird uns
Freundlich empfangen; doch merke sie nicht, warum ihr gesommen!

Bede Kleinigkeit fällt ihr aufs Herz und macht ihr zu schaffen.

Morgen geh' ich nach Hofe mit euch; da hoff' ich, ihr werdet, Lieber Neffe, mir helfen, so wie es Verwandten geziemet.

Leben und Gut verpflicht' ich euch gern zu eurem Behufe,
Sagte der Dachs, und Reineke sprach: Ich will es gedenken;
Leb' ich lange, so soll es euch frommen! Der andre versete:
Tretet immer getrost vor die Herren und wahret zum Besten
Eure Sache, sie werden euch hören; auch stimmte Lupardus
Schon dahin, man sollt' euch nicht strasen, bevor ihr genugsam
Euch vertheidigt; es meinte das gleiche die Königin selber.
Merket den Umstand und sucht ihn zu nuten! Doch Reineke sagte:
Seyd nur gelassen, es sindet sich alles. Der zornige König,
Wenn er mich hört, verändert den Sinn, es frommt mir am Ende.

Und so gingen sie beide hinein und wurden gefällig Von der Hausfrau empfangen; sie brachte was sie nur hatte, Und man theilte die Tauben, man fand sie schmackhaft und jedes Speißte sein Theil; sie wurden nicht satt, und hätten gewißlich Ein halb Dugend verzehrt, wofern sie zu haben gewesen.

Reineke sagte zum Dachse: Bekennt mir, Obeim, ich habe Rinder trefflicher Art, sie mussen jedem gefallen. Sagt mir, wie euch Roffel behagt und Reinhart der Kleine? Sie vermehren einst unfer Geschlecht und fangen allmählig Un fich zu bilden, sie machen mir Freude von Morgen bis Abend. Einer fängt fich ein Subn, der andre hascht fich ein Rüchlein; Auch ins Wasser ducken sie brav, die Ente zu holen, Und den Kibis. Ich schickte sie gern noch öfter zu jagen; Aber Klugheit muß ich vor allem sie lehren und Vorsicht, Wie sie vor Strick und Jäger und Hunden sich weise bewahren. Und verstehen sie dann das rechte Wesen und sind sie Abgerichtet, wie sich's gehört, dann follen sie täglich Speise holen und bringen und foll im Saufe nichts fehlen. Denn sie schlagen mir nach und spielen grimmige Spiele. Wenn sie's beginnen, so ziehn den Kürzern die übrigen Thiere, Un der Rehle fühlt sie der Gegner und zappelt nicht lange:

Das ist Reinekens Art und Spiel. Auch greifen sie hastig, Und ihr Sprung ist gewiß; das dünkt mich eben das rechte!

Grimbart sprach: Es gereichet zur Ehre und mag man sich freuen, Kinder zu haben, wie man sie wünscht, und die zum Gewerbe Bald sich gewöhnen, den Eltern zu helsen. Ich freue mich herzlich, Sie von meinem Geschlechte zu wissen, und hoffe das Beste.
Mag es für heute bewenden, versetzte Reinete; gehn wir Schlasen, denn alle sind müd', und Grimbart besonders ermattet.
Und sie legten sich nieder im Saale, der über und über War mit Heu und Blättern bedeckt, und schliesen zusammen.

Aber Reineke wachte vor Angst; es schien ihm die Sache Guten Raths zu bedürfen, und sinnend fand ihn der Morgen.
Und er hub vom Lager sich auf und sagte zu seinem Weibe: Betrübt euch nicht, es hat mich Grimbart gebeten, Mit nach Hofe zu gehn; ihr bleibet ruhig zu Hause.
Redet jemand von mir, so kehret es immer zum Besten und verwahret die Burg, so ist uns allen gerathen.





Wilhelm Jkaulbach gez.

Rudolf Rahn gest.

Und Frau Ermelyn sprach: ich sind' es seltsam! ihr wagt es, Wieder nach Hose zu gehn, wo eurer so übel gedacht wird.
Seyd ihr genöthigt? Ich seh' es nicht ein, bedenkt das Bergangne!
Freilich, sagte Reinese drauf, es war nicht zu scherzen;
Viele wollten mir übel, ich kam in große Bedrängniß;
Aber mancherlei Dinge begegnen unter der Sonne.
Wider alles Vermuthen erfährt man dieses und jenes,
Und wer was zu haben vermeint, vermißt es auf einmal.
Also laßt mich nur gehn, ich habe dort manches zu schaffen.
Bleibet ruhig, das bitt' ich euch sehr, ihr habet nicht nöthig
Euch zu ängstigen. Wartet es ab! ihr sehet, mein Liebchen,
Ist es mir immer nur möglich, in fünf, sechs Tagen mich wieder.
Und so schied er von dannen, begleitet von Grimbart dem Dachse.





## Achter Gesang.

Weiter gingen sie nun zusammen über die Heide,
Grimbart und Reineke, grade den Weg zum Schlosse des Königs.
Aber Reineke sprach: es falle wie es auch wolle,
Dießmal ahnet es mir, die Reise führet zum Besten.
Lieber Nesse, höret mich nun! Seitdem ich zum Letten
Euch gebeichtet, verging ich mich wieder in sündigem Wesen;
Höret Großes und Kleines und was ich damals vergessen.

Von dem Leibe des Bären und seinem Felle verschafft' ich Mir ein tüchtiges Stück; es ließen der Wolf und die Wölfin Ihre Schuhe mir ab; so hab' ich mein Müthchen gefühlet. Meine Lüge verschaffte mir das, ich wußte den König Aufzubringen und hab' ihn dabei entsetlich betrogen: Denn ich erzählt' ihm ein Mährchen und Schäte wußt' ich zu dichten. Ja ich hatte daran nicht genug, ich tödtete Lampen, Ich bepackte Bellyn mit dem Haupt des Ermordeten; grimmig Sah der König auf ihn, er mußte die Zeche bezahlen. Und das Kaninchen, ich drückt' es gewaltig hinter die Ohren, Daß es beinah das Leben verlor, und war mir verdrießlich Daß es entkam. Auch muß ich bekennen, die Krähe beklagt sich Nicht mit Unrecht, ich habe Frau Scharfenebbe fein Weibchen Aufgegessen. Das hab' ich begangen, seitdem ich gebeichtet, Aber damals vergaß ich nur eines, ich will es erzählen, Eine Schalkheit, die ich beging, ihr müßt sie erfahren, Denn ich möchte nicht gern so etwas tragen; ich lud es Damals dem Wolf auf den Rücken. Wir gingen nämlich zusammen Zwischen Kackyß und Elverdingen, da sahn wir von weitem

Eine Stute mit ihrem Fohlen, und eins wie das andre Wie ein Rabe so schwarz. Vier Monat mochte das Fohlen Alt seyn, und Isegrim war vom Hunger gepeinigt, da bat er: Fraget mir doch, verkauft uns die Stute nicht etwa das Fohlen? Und wie theuer? Da ging ich zu ihr und wagte das Stückchen. Liebe Frau Mähre, sagt' ich zu ihr: das Fohlen ist euer, Wie ich weiß; verkaust ihr es wohl? Das möcht' ich ersahren. Sie versepte: Bezahlt ihr es gut, so kann ich es missen; Und die Summe, für die es mir seil ist, ihr werdet sie lesen, Hinten steht sie geschrieben an meinem Fuße. Da merkt' ich, Was sie wollte, versepte daraus: ich muß euch bekennen, Lesen und schreiben gelingt mir nicht eben so, wie ich es wünschte. Auch begehr' ich des Kindes nicht selbst: denn Isegrim möchte

Laßt ihn kommen, versetzte sie drauf: er soll es erfahren. Und ich ging, und Isegrim stand und wartete meiner. Wollt ihr euch sättigen, sagt' ich zu ihm: so geht nur, die Mähre Giebt euch das Fohlen, es steht der Preis am hinteren Fuße

143

Unten geschrieben; ich möchte nur, sagte sie, selber da nachsehn. Aber zu meinem Verdruß mußt' ich schon Manches versäumen, Weil ich nicht lesen und schreiben gelernt. Versucht es, mein Oheim, Und beschauet die Schrift, ihr werdet vielleicht sie verstehen.

Jegrim sagte: Was sollt' ich nicht lesen! das wäre mir seltsam!

Deutsch, Latein und Wälsch, sogar Französisch versteh' ich:

Denn in Erfurt hab' ich mich wohl zur Schule gehalten,

Bei den Weisen, Gelahrten, und mit den Meistern des Nechtes

Fragen und Urtheil gestellt; ich habe meine Licenzen

Förmlich genommen, und was für Scripturen man immer auch sindet,

Les' ich als wär' es mein Name. Drum wird es mir heute nicht sehlen.

Bleibet, ich geh' und lese die Schrift, wir wollen doch sehen!

Und er ging und fragte die Frau: wie theuer das Fohlen? Macht es billig! Sie sagte darauf: ihr dürft nur die Summe Lesen, sie stehet geschrieben an meinem hinteren Fuße. Laßt mich sehen! versetzte der Wolf. Sie sagte: das thu' ich! -Und sie hub den Fuß empor aus dem Grase; der war erst Mit fechs Nägeln beschlagen; sie schlug gar richtig und fehlte Nicht ein Härchen, sie traf ihm den Kopf, er stürzte zur Erden, Lag betäubt wie todt. Sie aber eilte von dannen, Was sie konnte. So lag er verwundet, es dauerte lange. Eine Stunde verging, da regt' er sich wieder und heulte, Wie ein Hund. Ich trat ihm zur Seite und sagte: Herr Dheim, Wo ist die Stute? Wie schmeckte das Fohlen? Ihr habt euch gesättigt, Habt mich vergessen: ihr thatet nicht wohl; ich brachte die Botschaft! Nach der Mahlzeit schmeckte das Schläschen. Wie lautete, sagt mir,

Ach! versett' er: spottet ihr noch? Wie bin ich so übel Dießmal gefahren! Es sollte fürwahr ein Stein sich erbarmen. Die langbeinige Mähre! Der Henker mag's ihr bezahlen!

Denn der Fuß war mit Eisen beschlagen, das waren die Schriften!

Neue Nägel! Ich habe davon sechs Wunden im Kopfe.

Kaum behielt er sein Leben. Ich habe nun alles gebeichtet, Lieber Neffe! vergebet mir nun die sündigen Werke!



Wilhelm Raulbach gez

Rudolf Rohn gest



Wie es bei Hofe geräth, ist mistlich; aber ich habe Mein Gewissen befreit und mich von Sünden gereinigt. Saget nun, wie ich mich bestre, damit ich zu Gnaden gelange.

Grimbart sprach: ich find' euch von neuem mit Sünden beladen. Doch es werden die Todten nicht wieder lebendig; es wäre Freilich besser, wenn sie noch lebten. So will ich, mein Oheim, In Betrachtung der schrecklichen Stunde, der Nähe des Todes, Der euch droht, die Sünde vergeben als Diener des Herren:

Denn sie streben euch nach mit Gewalt, ich sürchte das Schlimmste, Und man wird euch vor allem das Haupt des Hasen gedenken!

Große Dreistigkeit war es, gesteht's, den König zu reizen,
Und es schadet euch mehr, als euer Leichtsinn gedacht hat.

Micht ein Haar! versetzte der Schelm: und daß ich euch sage, Durch die Welt sich zu helfen ist ganz was Eignes; man kann sich Nicht so heilig bewahren als wie im Aloster, das wist ihr. Sandelt einer mit Honig, er leckt zuweilen die Finger. Lampe reizte mich sehr; er sprang herüber, hinüber;

Mir vor den Angen herum, sein settes Wesen gesiel mir, Und ich septe die Liebe bei Seite. So gönnt' ich Bellynen Wenig Gutes. Sie haben den Schaden; ich habe die Sünde. Aber sie sind zum Theil auch so plump, in jeglichen Dingen Grob und stumps. Ich sollte noch viel Ceremonien machen? Wenig Lust behielt ich dazu. Ich hatte von Hose Mich mit Aengsten gerettet, und lehrte sie dieses und jenes, Aber es wollte nicht fort. Zwar jeder sollte den Nächsten Lieben, das muß ich gestehn; indessen achtet' ich diese Wenig, und todt ist todt, so sagt ihr selber. Doch laßt uns Andre Dinge besprechen; es sind gefährliche Zeiten,
Denn wie geht es von oben herab? Man soll ja nicht reden;

Raubt der König ja felbst so gut als einer, wir wissen's; Was er selber nicht nimmt, das läßt er Bären und Wölfe Holen, und glaubt, es geschähe mit Recht. Da sindet sich keiner, Der sich getraut ihm die Wahrheit zu sagen, so weit hinein ist es Böse, kein Beichtiger, kein Caplan; sie schweigen! Warum das?

Sie genießen es mit, und wär' nur ein Rock zu gewinnen. Komme dann einer und klage! der haschte mit gleichem Gewinne Nach der Luft, er tödtet die Zeit und beschäftigte besser Sich mit neuem Erwerb. Denn fort ist fort, und was einmal Dir ein Mächtiger nimmt, das hast du besessen. Der Klage Giebt man wenig Sehör und sie ermüdet am Ende. Unser serr ist der Löwe, und alles an sich zu reißen Halt er seiner Würde gemäß. Er nennt uns gewöhnlich Seine Leute. Fürwahr, das Unser, scheint es, gehört ihm!

Darf ich reden, mein Oheim? Der edle König, er liebt sich Ganz besonders Leute, die bringen, und die nach der Weise,
Die er singt, zu tanzen verstehn. Man sieht es zu deutlich.
Daß der Wolf und der Bär zum Rathe wieder gelangen,
Schadet noch Manchem. Sie stehlen und rauben; es liebt sie der König;
Jeglicher sieht es und schweigt: er denkt an die Reihe zu kommen.
Mehr als vier besinden sich so zur Seite des Herren,
Ausgezeichnet vor allen, sie sind die Größten am Hofe.

Wollen sie alle gleich über ihn her, ihn suchen und fangen, Und verdammen ihn laut mit Einer Stimme zum Tode. Kleine Diebe hängt man so weg, es haben die großen Starken Vorsprung, mögen das Land und die Schlöffer verwalten. Sehet, Dheim, bemerk' ich nun das und sinne darüber, Run, so spiel' ich halt auch mein Spiel und denke darneben Defters bei mir: es muß ja wohl recht seyn; thun's doch so viele! Freilich regt fich dann auch das Gewiffen, und zeigt mir von ferne Gottes Zorn und Gericht und läßt mich das Ende bedenken. Ungerecht Gut, so klein es auch sey, man muß es erstatten. Und da fühl' ich denn Reu' im Herzen; doch währt es nicht lange. Ja, was hilft dich's der Beste zu senn, es bleiben die Besten Doch nicht unberedet in diesen Zeiten vom Volke. Denn es weiß die Menge genau nach allem zu forschen, Niemand vergessen sie leicht, erfinden dieses und jenes; Wenig Gutes ist in der Gemeine, und wirklich verdienen Wenige drunter auch gute gerechte Herren zu haben. Denn sie singen und sagen vom Bosen immer und immer, Auch das Gute wissen sie zwar von großen und kleinen

Herren, doch schlimmste sind' ich den Dünkel des irrigen Wahnes, Doch das Schlimmste sind' ich den Dünkel des irrigen Wahnes, Der die Menschen ergreist: es könne jeder im Taumel Seines heftigen Wollens die Welt beherrschen und richten. Hielte doch jeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, Wüßte sein trozig Gesinde zu bändigen, könnte sich stille, Wenn die Thoren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. Aber wie sollte die Welt sich verbessern? Es läßt sich ein jeder Alles zu und will mit Gewalt die andern bezwingen. Und so sinken wir tieser und immer tieser ins Arge. Afterreden, Lug und Verrath und Diebstahl, und falscher Eidschwur, Rauben und Morden, man hört nichts anders erzählen. Valsche Propheten und Heuchler betrügen schändlich die Menschen.

Jeder lebt nur so hin! und will man sie treulich ermahnen, Nehmen sie's leicht und sagen auch wohl: Ei, wäre die Sünde Groß und schwer, wie hier und dort uns manche Gelehrte Bredigen, würde der Pfasse die Sünde selber vermeiden. Sie entschuldigen sich mit bösem Erempel, und gleichen Gänzlich dem Affengeschlecht, das nachzuahmen geboren, Weil es nicht denket und wählt, empfindlichen Schaden erduldet.

Freilich follten die geistlichen Herrn sich besser betragen! Manches könnten sie thun, wosern sie es heimlich vollbrächten: Aber sie schonen uns nicht, uns andre Laien, und treiben Alles, was ihnen beliebt, vor unsern Augen, als wären Wir mit Blindheit geschlagen; allein wir sehen zu deutlich, Ihre Gelübde gesallen den guten Herren so wenig,

Denn so haben über den Alpen die Pfaffen gewöhnlich Eigens ein Liebchen; nicht weniger sind in diesen Provinzen, Die sich sündlich vergehn. Man will mir sagen, sie haben Kinder wie andre verehlichte Leute; und sie zu versorgen Sind sie eifrig bemüht und bringen sie hoch in die Höhe. Diese denken hernach nicht weiter, woher sie gekommen, Lassen niemand den Rang und gehen stolz und gerade, Shen als wären sie edlen Geschlechts, und bleiben der Meinung, Ihre Sache sey richtig. So pflegte man aber vor diesem Pfassentinder so hoch nicht zu halten; nun heißen sie alle Herren und Frauen. Das Geld ist freilich alles vermögend. Selten sindet man fürstliche Lande, worin nicht die Pfassen Jölle und Zinsen erhüben und Dörfer und Mühlen benutzten. Diese verkehren die Welt, es lernt die Gemeine das Böse:

Denn man sieht, so hält es der Pfasse, da sündiget jeder, Und vom Guten leitet hinweg ein Blinder den andern.

Ja wer merkte denn wohl die guten Werke der frommen Priester, und wie sie die heilige Kirche mit gutem Erempel Auferbauen? Wer lebt nur darnach? Man stärkt sich im Bösen.

So geschieht es im Bolke, wie sollte die Welt sich verbessern?

Aber höret mich weiter. Ist einer unächt geboren, Sey er ruhig darüber, was kann er weiter zur Sache? Denn ich meine nur so, versteht mich. Wird sich ein solcher Nur mit Demuth betragen und nicht durch eitles Benehmen Andre reizen, so fällt es nicht auf, und hätte man Unrecht

Ueber dergleichen Leute zu reden. Es macht die Geburt uns Weder edel noch gut, noch kann sie zur Schande gereichen. Aber Tugend und Lafter, sie unterscheiden die Menschen. Gute, gelehrte geistliche Männer, man hält fie, wie billig, Soch in Ehren, doch geben die Bösen ein boses Erempel. Predigt so einer das Beste, so sagen doch endlich die Laien: Spricht er das Gute und thut er das Bose, was soll man erwählen? Auch der Kirche thut er nichts Gutes, er prediget jedem: Leget nur aus und bauet die Kirche; das rath' ich, ihr Lieben, Wollt ihr Gnade verdienen und Ablaß! so schließt er die Rede, Und er legt wohl wenig dazu, ja gar nichts, und fiele Seinetwegen die Rirche zusammen. Go halt er denn weiter Für die beste Weise zu leben, sich töstlich zu kleiden, Lecker zu effen. Und hat fich so einer um weltliche Sachen Uebermäßig bekümmert, wie will er beten und fingen? Gute Priester sind täglich und stündlich im Dienste des Herren Fleißig begriffen, und üben das Gute; der heiligen Kirche Sind sie nüte; sie wissen die Laien durch gutes Erempel Auf dem Wege des Heils zur rechten Pforte zu leiten.

Aber ich kenne denn auch die Bekappten; sie plärren und plappern Immer zum Scheine so fort, und suchen immer die Reichen; Wissen den Leuten zu schmeicheln und gehn am liebsten zu Gaste. Bittet man Einen, so kommt auch der Zweite; da finden sich weiter Noch zu diesen zwei oder drei. Und wer in dem Kloster Gut zu schwahen versteht, der wird im Orden erhoben, Wird zum Lesemeister, zum Eustos oder zum Prior. Andere stehen bei Seite. Die Schüsseln werden gar ungleich Aufgetragen. Denn einige müssen des Nachts in dem Chore Singen, lesen, die Gräber umgehn; die anderen haben Guten Vortheil und Ruh und essen die köstlichen Bissen.

Und die Legaten des Papsts, die Aebte, Pröbste, Prälaten, Die Beguinen und Nonnen, da wäre vieles zu sagen!

Ueberall heißt es: gebt mir das Eure und laßt mir das Meine.

Wenige sinden sich wahrlich, nicht sieben, welche der Vorschrift

Ihres Ordens gemäß ein heiliges Leben beweisen.

Und so ist der geistliche Stand gar schwach und gebrechlich.

Dheim! fagte der Dachs: ich find' es besonders, ihr beichtet Fremde Sünden. Was will es euch helfen? Mich dünket, es wären Eurer eignen genug. Und fagt mir, Oheim, was habt ihr Um die Geistlichkeit euch zu bekümmern, und dieses und jenes? Seine Bürde mag jeglicher tragen, und jeglicher gebe Red' und Antwort, wie er in seinem Stande die Pflichten Bu erfüllen strebt; dem soll sich niemand entziehen, Weder Alte noch Junge, hier außen oder im Kloster. Doch ihr redet zu viel von allerlei Dingen und könntet Mich zulegt zum Irrthum verleiten. Ihr kennet vortrefflich, Wie die Welt nun besteht und alle Dinge sich fügen; Niemand schickte sich besser zum Pfaffen. Ich käme mit andern Schafen zu beichten bei euch, und eurer Lehre zu horchen, Eure Weisheit zu lernen; denn freilich muß ich gestehen: Stumpf und grob find die meiften von uns, und hatten's von Nöthen.

Also hatten sie sich dem Hofe des Königs genähert. Reineke sagte: so ist es gewagt! und nahm sich zusammen. Und sie begegneten Martin dem Affen, der hatte sich eben Aufgemacht und wollte nach Rom; er grüßte die beiden. Lieber Dheim, fasset ein Herz! so sprach er zum Fuchse, Fragt' ihn dieses und jenes, obschon ihm die Sache bekannt war. Ach, wie ist mir das Glück in diesen Tagen entgegen! Sagte Reineke drauf: da haben mich etliche Diebe Wieder beschuldigt, wer sie auch sind; besonders die Krähe, Mit dem Kaninchen; sein Weib verlor das eine, dem andern Fehlt ein Ohr. Was kummert mich das? Und könnt' ich nur felber Mit dem Könige reden, sie beide follten's empfinden. Aber mich hindert am meisten, daß ich im Banne des Papstes Leider noch bin. Nun hat in der Sache der Domprobst die Vollmacht, Der beim Könige gilt. Und in dem Banne befind' ich Mich um Isegrims willen, der einst ein Klausner geworden, Aber dem Kloster entlief, von Elkmar, wo er gewohnet. Und er schwur, so könnt' er nicht leben, man halt' ihn zu strenge, Lange könn' er nicht fasten und könne nicht immer so lesen. Damals half ich ihm fort. Es reut mich; denn er verleumdet Mich beim Könige nun, und sucht mir immer zu schaden. Soll ich nach Rom? Wie werden indeß zu Hause die Meinen

In Verlegenheit seyn! Denn Isegrim kann es nicht lassen, Wo er sie findet beschädigt er sie. Auch sind noch so Viele, Die mir Uebels gedenken und sich an die Meinigen halten. Wär' ich aus dem Banne gelöst, so hätt' ich es besser, Könnte gemächlich mein Glück bei Hose wieder versuchen.

Martin verseste: da kann ich euch helfen, es trifft sich! So eben Geh' ich nach Rom und nüg' euch daselbst mit künstlichen Stücken.
Unterdrücken lass' ich euch nicht! Als Schreiber des Bischofs,
Dünkt mich, versteh' ich das Werk. Ich schaffe, daß man den Domprobst Grade nach Rom citirt, da will ich gegen ihn sechten.
Seht nur, Oheim, ich treibe die Sache und weiß sie zu leiten;
Erequiren lass' ich das Urtheil, ihr werdet mir sicher
Absolvirt, ich bring' es euch mit; es sollen die Feinde
Uebel sich freun und ihr Geld zusammt der Mühe verlieren:
Denn ich kenne den Gang der Dinge zu Rom und verstehe,
Was zu thun und zu lassen. Da ist Herr Simon, mein Oheim,
Angesehn und mächtig; er hilft den guten Bezahlern.
Schalkefund, das ist ein Herr! und Doctor Greifzu und andre,

Wendemantel und Losefund hab' ich alle zu Freunden. Meine Gelder schickt' ich voraus; denn, seht nur, so wird man Dort am besten bekannt. Sie reden wohl von citiren: Aber das Geld begehren sie nur. Und wäre die Sache Noch so krumm, ich mache sie grad mit guter Bezahlung. Bringst du Geld, so findest du Gnade; so bald es dir mangelt, Schließen die Thüren sich zu. Ihr bleibet ruhig im Lande; Eurer Sache nehm' ich mich an, ich löse den Knoten. Geht nur nach Hofe, ihr werdet daselbst Frau Rückenau finden, Meine Gattin; es liebt fie der König unser Gebieter Und die Königin auch, sie ist behenden Verstandes. Sprecht sie an, sie ist klug, verwendet sich gerne für Freunde. Viele Verwandte findet ihr da. Es hilft nicht immer Recht zu haben. Ihr findet bei ihr zwei Schwestern, und meiner Rinder sind drei, daneben noch manche von eurem Geschlechte, Euch zu dienen bereit, wie ihr es immer begehret. Und versagte man euch das Recht, so sollt ihr erfahren Was ich vermag. Und wenn man euch drückt, berichtet mir's eilig! Und ich laffe das Land in Bann thun, den König und alle

Weiber und Männer und Kinder. Ein Interdict will ich senden, Singen soll man nicht mehr, noch Messe lesen, noch taufen, Noch begraben, was es auch sey. Deß tröstet euch, Nesse!

Denn der Papst ist alt und krank und nimmt sich der Dinge Weiter nicht an, man achtet ihn wenig. Auch hat nun am Hofe Cardinal Ohnegenüge die ganze Gewalt, der ein junger Rüstiger Mann ist, ein feuriger Mann von schnellem Entschlusse. Dieser liebt ein Weib das ich kenne; sie soll ihm ein Schreiben Bringen, und was sie begehrt das weiß sie trefflich zu machen, Und sein Schreiber Johannes Parten, der kennt aufs genauste, Alte und neue Münze; dann Horchegenau, sein Geselle, Ist ein Hofmann; Schleisen und Wenden ist Notarius, Baccalaureus beider Nechte, und bleibt er nur etwa Noch ein Jahr, so ist er vollkommen in praktischen Schriften. Dann sind noch zwei Richter daselbst, die heißen Moneta Und Donarius; sprechen sie ab, so bleibt es gesprochen.

So verübt man in Rom gar manche Listen und Tücken, Die der Papst nicht erfährt. Man muß sich Freunde verschaffen! Denn durch sie vergiebt man die Sünden und löset die Völker Aus dem Banne. Berlaßt euch darauf, mein werthester Oheim! Denn es weiß der König schon lang', ich lass' euch nicht fallen; Eure Sache führ' ich hinaus, und bin es vermögend. Ferner mag er bedenken, es sind gar viele den Affen Und den Füchsen verwandt, die ihn am besten berathen. Und das hilft euch gewiß, es gehe wie es auch wolle.

Reineke sprach: das tröstet mich sehr; ich denk' es euch wieder, Komm' ich dießmal nur los. Und einer empfahl sich dem andern. Ohne Geleite ging Reineke nun mit Grimbart dem Dachse Nach dem Hofe des Königs, wo man ihm übel gesinnt war.





## Menuter Gesang.

Reineke war nach Hofe gelangt, er dachte die Alagen Abzuwenden, die ihn bedrohten. Doch als er die vielen Feinde beisammen erblickte, wie alle standen und alle Sich zu rächen begehrten und ihn am Leben zu strafen, Fiel ihm der Muth; er zweifelte nun, doch ging er mit Kühnheit Grade durch alle Baronen, und Grimbart ging ihm zur Seite; Sie gelangten zum Throne des Königs, da lispelte Grimbart: Send nicht furchtsam, Reinete, dießmal; gedenket: dem Blöden Wird das Glück nicht zu Theil, der Kühne sucht die Gesahr auf Und erfreut sich mit ihr; sie hilft ihm wieder entkommen.
Reinete sprach: ihr sagt mir die Wahrheit, ich danke zum schönsten Für den herrlichen Trost, und komm' ich wieder in Freiheit,
Werd' ich's gedenken. Er sah nun umher, und viele Verwandte Fanden sich unter der Schaar, doch wenige Gönner, den meisten Pflegt' er übel zu dienen; ja unter den Ottern und Vidern,
Unter Großen und Kleinen trieb er sein schelmisches Wesen.
Doch entdeckt' er noch Freunde genug im Saale des Königs.

Reineke kniete vorm Throne zur Erden und kagte bedächtig:
Gott, dem alles bekannt ist, und der in Ewigkeit mächtig
Bleibt, bewahr' euch mein Herr und König, bewahre nicht minder
Meine Frau die Königin immer, und beiden zusammen
Geb' er Weisheit und gute Gedanken, damit sie besonnen
Recht und Unrecht erkennen; denn viele Falschheit ist jezo
Unter den Menschen im Gange. Da scheinen viele von außen,
Was sie nicht sind. D hätte doch jeder am Vorhaupt geschrieben,

Wie er gedenkt, und säh' es der König! da würde sich zeigen,
Daß ich nicht lüge und daß ich euch immer zu dienen bereit bin.
Iwar verklagen die Bösen mich heftig; sie möchten mir gerne
Schaden und eurer Huld mich berauben, als wär' ich derselben
Unwerth. Aber ich kenne die strenge Gerechtigkeitsliebe
Meines Königs und Herrn, denn ihn verleitete keiner
Je die Wege des Rechtes zu schmälern; so wird es auch bleiben.

Alles kam und drängte sich nun, ein jeglicher mußte Reinekens Kühnheit bewundern, es wünscht' ihn jeder zu hören; Seine Verbrechen waren bekannt, wie wollt' er entrinnen?

Reineke Bösewicht! sagte der König: für dießmal erretten Deine losen Worte dich nicht, sie helsen nicht länger Lügen und Trug verkleiden, nun bist du ans Ende gekommen. Denn du hast die Treue zu mir, ich glaube, bewiesen Am Kaninchen und an der Krähe! Das wäre genugsam. Aber du übest Verrath an allen Orten und Enden; Deine Streiche sind falsch und behende, doch werden sie nicht mehr Lange dauern, denn voll ist das Maaß, ich schelte nicht länger.

Reineke dachte: wie wird es mir gehn? D hätt' ich nur wieder Meine Behausung erreicht! Wo will ich Mittel ersinnen? Wie es auch geht, ich muß nun hindurch, versuchen wir alles.

Mächtiger König, edelster Fürst! so ließ er sich hören: Meint ihr, ich habe den Tod verdient, so habt ihr die Sache Nicht von der rechten Seite betrachtet; drum bitt' ich, ihr wollet Erst mich hören. Ich habe ja sonst euch nüglich gerathen, In der Noth bin ich bei euch geblieben, wenn etliche wichen, Die fich zwischen uns beide nun stellen zu meinem Verderben, Und die Gelegenheit nügen, wenn ich entfernt bin. Ihr möget, Edler König, hab' ich gesprochen, die Sache dann schlichten; Werd' ich schuldig befunden, so muß ich es freilich ertragen. Wenig habt ihr meiner gedacht, indeß ich im Lande Vieler Orten und Enden die forglichste Wache gehalten. Meint ihr, ich wäre nach Hofe gekommen, wofern ich mich schuldig Wußte groß oder kleiner Vergehn? Ich würde bedächtig Eure Gegenwart fliehn und meine Feinde vermeiden. Nein, mich hätten gewiß aus meiner Feste nicht sollen

Alle Schäpe der Welt hierher verleiten; da war ich Frei auf eigenem Grund und Boden. Nun bin ich mir aber Reines Uebels bewußt, und also bin ich gekommen. Eben stand ich Wache zu halten; da brachte mein Dheim Mir die Zeitung, ich solle nach Hof. Ich hatte von neuem, Wie ich dem Bann mich entzöge, gedacht, darüber mit Martin Vieles gesprochen, und er gelobte mir heilig, er wolle Mich von diefer Bürde befrein. Ich werde nach Rom gehn, Sagt' er, und nehme die Sache von nun an völlig auf meine Schultern, geht nur nach Hofe, des Bannes werdet ihr ledig. Sehet, so hat mir Martin gerathen, er muß es verstehen: Denn der vortreffliche Bischof, Herr Ohnegrund, braucht ihn beständig; Schon fünf Jahre dient er demselben in rechtlichen Sachen. Und so kam ich hieher und finde Klagen auf Klagen. Das Kaninchen, der Aeugler, verleumdet mich; aber es steht nun Reineke hier: so tret' er hervor mir unter die Augen! Denn es ist freilich was Leichtes, sich über Entfernte beklagen, Aber man foll den Gegentheil hören, bevor man ihn richtet. Diese falschen Gesellen, bei meiner Treue! sie haben

Gutes genossen von mir, die Krähe mit dem Kaninchen: Denn vorgestern am Morgen in aller Frühe begegnet Mir das Kaninchen und grüßte mich schön; ich hatte so eben Vor mein Schloß mich gestellt und las die Gebete des Morgens. Und er zeigte mir an, er gebe nach Hofe; da fagt' ich: Gott begleit' euch! Er klagte darauf: wie hungrig und müde Bin ich geworden! da fragt' ich ihn freundlich: begehrt ihr zu effen? Dankbar nehm' ich es an, versett' er. Aber ich sagte: Geb' ich's doch gerne. So ging ich mit ihm und bracht' ihm behende Kirschen und Butter: ich pflege kein Fleisch am Mittwoch zu effen. Und er fättigte sich mit Brod und Butter und Früchten. Aber es trat mein Söhnchen, das jungste, zum Tische, zu sehen, Ob was übrig geblieben: denn Kinder lieben das Effen; Und der Knabe haschte darnach. Da schlug das Kaninchen Haftig ihn über das Maul, es bluteten Lippen und Zähne. Reinhart, mein andrer, sah die Begegnung und faßte den Aeugler Grad an der Kehle, spielte sein Spiel und rächte den Bruder. Das geschah, nicht mehr und nicht minder. Ich säumte nicht lange, Lief und strafte die Anaben und brachte mit Mühe die beiden

Auseinander. Kriegt' er was ab, so mag er es tragen, Denn er hatte noch mehr verdient; auch wären die Jungen, Hätt' ich es übel gemeint, mit ihm wohl fertig geworden. Und so dankt er mir nun! Ich riß ihm, sagt' er, ein Ohr ab; Ehre hat er genossen und hat ein Zeichen behalten.

Ferner kam die Krähe zu mir, und klagte: die Gattin Hab' er verloren, sie habe sich leider zu Tode gegessen, Einen ziemlichen Fisch mit allen Gräten verschlungen; Wo es geschah, das weiß er am besten, nun sagt er: ich habe Sie gemordet; er that es wohl selbst, und würde man ernstlich Ihn verhören, dürft' ich es thun, er spräche wohl anders. Denn sie sliegen, es reichet kein Sprung so hoch, in die Lüste.

Will nun solcher verbotenen Thaten mich jemand bezichten; Thu' er's mit redlichen, gültigen Zeugen; denn also gehört sich's Gegen edle Männer zu rechten; ich müßt' es erwarten. Aber sinden sich keine, so giebt's ein anderes Mittel. Hier! ich bin zum Kampse bereit! man seze den Tag an Und den Ort. Es zeige sich dann ein würdiger Gegner, Gleich mit mir von Geburt, ein jeder führe sein Recht aus. Wer dann Ehre gewinnt, dem mag sie bleiben. So hat es Immer zu Nechte gegolten, und ich verlang' es nicht besser.

Alle standen und hörten und waren über die Worte
Reinefens höchlich verwundert, die er so tropig gesprochen.
Und es erschracken die beiden, die Krähe mit dem Kaninchen,
Räumten den Hof, und trauten nicht weiter ein Wörtchen zu sprechen;
Gingen und sagten untereinander: es wäre nicht rathsam
Gegen ihn weiter zu rechten. Wir möchten alles versuchen
Und wir kämen nicht aus. Wer hat's gesehen? Wir waren
Ganz allein mit dem Schelm; wer sollte zeugen? Um Ende
Bleibt der Schaden uns doch. Für alle seine Verbrechen
Warte der Henser ihm auf und sohn' ihm wie er's verdiente!
Kämpsen will er mit uns? das möcht' uns übel bekommen.
Nein fürwahr, wir sassen es lieber. Denn falsch und behende,
Lose und tückisch kennen wir ihn. Es wären ihm wahrlich

Isegrim aber und Braunen war übel zu Muthe; sie sahen Ungern die beiden von Hofe sich schleichen. Da sagte der König: Hat noch jemand zu klagen, der komme! Laßt uns vernehmen! Gestern drohten so viele, hier steht der Beklagte! wo sind sie?

Reineke sagte: so pslegt es zu gehn; man klagt und beschuldigt Diesen und jenen; doch stünd' er dabei, man bliebe zu Hause.
Diese losen Verräther, die Krähe mit dem Kaninchen,
Hätten mich gern in Schande gebracht und Schaden und Strafe,
Über sie bitten mir's ab und ich vergebe; denn freilich,
Da ich komme, bedenken sie sich und weichen zur Seite.
Wie beschämt' ich sie nicht! Ihr sehet, wie es gefährlich
Ist, die losen Verleumder entfernter Diener zu hören;
Sie verdrehen das Rechte und sind den Besten gehässig.
Undre dauern mich nur, an mir ist wenig gelegen.

Höre mich, fagte der König darauf: du loser Verräther! Sage, was treibt dich dazu, daß du mir Lampen, den treuen, Der mir die Briefe zu tragen pflegte, so schmählich getödtet? Hänzel und Stab empfingst du von mir, so warst du versehen,
Solltest nach Rom und über das Meer; ich gönnte dir alles,
Und ich hoffte Beßrung von dir. Run seh' ich zum Ansang,
Wie du Lampen gemordet; es mußte Bellyn dir zum Boten
Dienen, der brachte das Haupt im Känzel getragen, und sagte
Deffentlich aus, er bringe mir Briefe, die ihr zusammen
Ausgedacht und geschrieben, er habe das Beste gerathen.
Und im Känzel fand sich das Haupt, nicht mehr und nicht minder.
Mir zum Hohne thatet ihr das. Bellynen behielt ich
Gleich zum Pfande, sein Leben verlor er; nun geht es an deines.

Reineke sagte: Was hör' ich? Ist Lampe todt? und Bellynen Find' ich nicht mehr? Was wird nun aus mir? D, wär' ich gestorben! Ach, mit beiden geht mir ein Schatz, der größte, verloren! Denn ich sandt' euch durch sie Kleinode, welche nicht besser Ueber der Erde sich sinden. Wer sollte glauben, der Widder Würde Lampen ermorden und euch der Schätze berauben? Hüte sich einer, wo niemand Gesahr und Tücke vermuthet.

22

Bornig borte der König nicht aus, was Reineke sagte, Wandte sich weg nach seinem Gemach und hatte nicht deutlich Reinekens Rede vernommen, er dacht' ihn am Leben zu strafen; Und er fand die Königin eben in seinem Gemache Mit Frau Rückenau stehn. Es war die Aeffin besonders König und Königin lieb. Das follte Reineken helfen. Unterrichtet war sie und klug und wußte zu reden; Wo sie erschien, sah jeder auf sie und ehrte sie höchlich. Diese merkte des Königs Verdruß und sprach mit Bedachte: Wenn ihr, gnädiger Herr, auf meine Bitte zuweilen Hörtet, gereut' es euch nie, und ihr vergabt mir die Rühnheit, Wenn ihr zurutet, ein Wort gelinder Meinung zu fagen. Send auch dießmal geneigt mich anzuhören, betrifft es Doch mein eignes Geschlecht! Wer kann die Seinen verläugnen? Reineke, wie er auch sen, ist mein Verwandter, und soll ich, Wie sein Betragen mir scheint, aufrichtig bekennen: ich denke, Da er zu Rechte sich stellt, von seiner Sache das Beste. Mußte sein Vater doch auch, den euer Vater begünstigt, Viel von losen Mäulern erdulden, und falschen Verklägern!



Wilhelm Kaulbach gez

Kudolt Kahn gest.

Doch beschämt' er sie stets. Sobald man die Sache genauer Untersuchte, fand es sich klar: die tückischen Neider Suchten Verdienste sogar als schwere Verbrechen zu deuten. So erhielt er sich immer in größerem Ansehn bei Hof, als Braun und Isegrim jett, denn diesen wäre zu wünschen, Daß sie alle Beschwerden auch zu beseitigen wüßten, Die man häusig über sie hört; allein sie verstehen Wenig vom Nechte, so zeigt es ihr Nath, so zeigt es ihr Leben.

Doch der König versette darauf: wie kann es euch wundern, Daß ich Reineken gram bin, dem Diebe, der mir vor kurzem Lampen getödtet, Bellynen verführt und frecher als jemals Alles läugnet und sich als treuen und redlichen Diener Anzupreisen erkühnt, indessen alle zusammen Laute Klagen erheben und nur zu deutlich beweisen, Wie er mein sicher Geleite verletzt und wie er mit Stehlen, Rauben und Morden das Land und meine Getreuen beschädigt. Nein! ich duld' es nicht länger! Dagegen sagte die Aessin: Freilich ist's nicht vielen gegeben in jeglichen Fällen

Rlug zu handeln und klug zu rathen, und wem es gelinget,
Der erwirbt sich Vertrauen; allein es suchen die Neider
Ihm dagegen heimlich zu schaden, und werden sie zahlreich,
Treten sie öffentlich auf. So ist es Reineken mehrmals
Schon ergangen; doch werden sie nicht die Erinnrung vertilgen,
Wie er in Fällen euch weise gerathen, wenn alle verstummten.
Wist ihr noch, vor kurzem geschah's. Der Mann und die Schlange
Kamen vor euch und niemand verstund die Sache zu schlichten;
Aber Reineke fand's, ihr lobtet ihn damals vor allen.

Und der König versette nach kurzem Bedenken dagegen: Ich erinnre der Sache mich wohl, doch hab' ich vergessen, Wie sie zusammen hing; sie war verworren, so dünkt mich. Wist ihr sie noch, so laßt sie mich hören, es macht mir Vergnügen. Und sie sagte: besiehlt es mein Herr, so soll es geschehen.

Eben sind's zwei Jahre, da kam ein Lindwurm und klagte Stürmisch, gnädiger Herr, vor euch: es woll' ihm ein Bauer Nicht im Rechte sich fügen, ein Mann, den zweimal das Urtheil Nicht begünstigt. Er brachte den Bauern vor euern Gerichtshof Und erzählte die Sache mit vielen heftigen Worten.

Durch ein Loch im Zaune zu kriechen, gedachte die Schlange, Fing sich aber im Stricke, der vor die Deffnung gelegt war; Fester zog die Schlinge sich zu, sie hätte das Leben Dort gelassen, da kam ihr zum Glück ein Wandrer gegangen; Aengstlich rief sie: erbarme dich meiner und mache mich ledig! Laß dich erbitten! Da sagte der Mann: ich will dich erlösen, Denn mich jammert dein Elend; allein erst sollst du mir schwören, Mir nichts Leides zu thun. Die Schlange fand sich erbötig, Schwur den theuersten Eid: sie wolle auf keinerlei Weise

Und sie gingen ein Weilchen zusammen, da fühlte die Schlange Schmerzlichen Hunger, sie schoß auf den Mann und wollt' ihn erwürgen, Ihn verzehren; mit Angst und Noth entsprang ihr der Arme. Das ist mein Dank? Das hab' ich verdient? so rief er, und hast du Nicht geschworen den theuersten Eid? Da sagte die Schlange: Leider nöthiget mich der Hunger, ich kann mir nicht helfen; Noth erkennt kein Gebot, und so besteht es zu Rechte.

Da versetzte der Mann: so schone nur meiner so lange, Bis wir zu Leuten kommen, die unparteiisch uns richten. Und es sagte der Wurm: ich will mich so lange gedulden.

Also gingen sie weiter und fanden über dem Wasser
Pflückebeutel den Raben mit seinem Sohne; man nennt ihn
Duackeler. Und die Schlange berief sie zu sich und sagte:
Rommt und höret! Es hörte die Sache der Rabe bedächtig,
Und er richtete gleich: den Mann zu essen. Er hosste
Selbst ein Stück zu gewinnen. Da freute die Schlange sich höchlich:
Nun ich habe gesiegt! es kann mir's niemand verdenken.
Nein, versetzte der Mann; ich habe nicht völlig verloren;
Sollt' ein Räuber zum Tode verdammen? und sollte nur Einer
Richten? ich fordere ferner Gehör, im Gange des Nechtes;

Gehn wir! fagte die Schlange. Sie gingen und es begegnet' Ihnen der Wolf und der Bär, und alle traten zusammen. Alles befürchtete nun der Mann: denn zwischen den fünfen War es gefährlich zu stehn und zwischen solchen Gesellen; Ihn umringten die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben. Bange war ihm genug: denn bald verglichen sich beide, Wolf und Bar, das Urtheil in dieser Maaße zu fällen: Tödten dürfe die Schlange den Mann; der leidige Hunger Renne keine Gesetze, die Noth entbinde vom Eidschwur. Sorgen und Angst besielen den Wandrer, denn alle zusammen Wollten sein Leben. Da schoß die Schlange mit grimmigem Zischen, Spripte Geifer auf ihn, und ängstlich sprang er zur Seite. Großes Unrecht, rief er, begehft du! Wer hat dich zum Herren Ueber mein Leben gemacht? Sie sprach: du hast es vernommen; Zweimal sprachen die Richter, und zweimal haft du verloren. Ihr versetzte der Mann: sie rauben selber und stehlen; Ich erkenne sie nicht, wir wollen zum Könige geben. Mag er sprechen, ich füge mich drein, und wenn ich verliere, Hab' ich noch Uebels genng, allein ich will es ertragen.

Spottend fagte der Wolf und der Bar: du magst es versuchen, Aber die Schlange gewinnt, sie wird's nicht besser begehren. Denn sie dachten, es würden die fämmtlichen Herren des Hofes Sprechen wie sie, und gingen getrost und führten den Wandrer, Ramen vor euch, die Schlange, der Wolf, der Bar und die Raben; Ja selbdritt erschien der Wolf, er hatte zwei Kinder, Eitelbauch hieß der eine, der andre Nimmersatt, beide Machten dem Mann am meisten zu schaffen. Sie waren gekommen Auch ihr Theil zu verzehren: denn sie sind immer begierig; Seulten damals vor euch, mit unerträglicher Grobbeit, Ihr verbotet den Sof den beiden plumpen Gesellen. Da berief sich der Mann auf eure Gnaden, erzählte, Wie ihn die Schlange zu tödten gedenke, sie habe der Wohlthat Böllig vergeffen, sie breche den Gid! Go fleht' er um Rettung. Aber die Schlange läugnete nicht: Es zwingt mich des Hungers Allgewaltige Noth, sie kennet keine Gesetze.

Gnädiger Herr, da war't ihr bekümmert. Es schien euch die Sache Gar bedenklich zu seyn, und rechtlich schwer zu entscheiden. Denn es schien euch hart den guten Mann zu verdammen,
Der sich hülfreich bewiesen; allein ihr dachtet dagegen
Auch des schmählichen Hungers. Und so beriest ihr die Räthe.
Leider war die Meinung der meisten dem Manne zum Nachtheil;
Denn sie wünschten die Mahlzeit und dachten der Schlange zu helsen.
Doch ihr sendetet Boten nach Reinesen: alle die andern
Sprachen gar manches und konnten die Sache zu Nechte nicht scheiden.
Reinese kam und hörte den Bortrag, ihr legtet das Urtheil
Ihm in die Hände, und wie er es spräche, so sollt' es geschehen.

Reineke sprach mit gutem Bedacht: ich finde vor allem Nöthig den Ort zu besuchen, und seh' ich die Schlange gebunden Wie der Bauer sie fand, so wird das Urtheil sich geben. Und man band die Schlange von neuem an selbiger Stätte, In der Maaße wie sie der Bauer im Zaune gefunden.

Reineke sagte darauf: hier ist nun jedes von beiden Wieder im vorigen Stand, und keines hat weder gewonnen, Noch verloren; jest zeigt sich das Recht, so scheint mir's, von selber. Denn beliebt es dem Manne, so mag er die Schlange noch einmal Aus der Schlinge befrein; wo nicht, so läßt er sie hängen; Frei, mit Ehren geht er die Straße nach seinen Geschäften.

Da sie untren geworden als sie die Wohlthat empfangen, Hat der Mann nun billig die Wahl. Das scheint mir des Nechtes Wahrer Sinn; wer's besser versteht, der laß es uns hören.

Damals gestel euch das Urtheil und euren Räthen zusammen;
Reinese wurde gepriesen, der Bauer dankt' euch, und jeder
Rühmte Reinesens Klugheit, ihn rühmte die Königin selber.
Vieles wurde gesprochen: im Kriege wären noch eher
Isegrim und Braun zu gebrauchen, man fürchte sie beide
Weit und breit, sie fänden sich gern, wo alles verzehrt wird.
Groß und start und kühn sey jeder, man könn' es nicht läugnen;
Doch im Rathe sehlte gar oft die nöthige Klugheit:
Denn sie psiegen zu sehr auf ihre Stärke zu trozen.
Kommt man ins Feld und naht sich dem Werke, da hinkt es gewaltig.
Muthiger kann man nichts sehn als sie zu Hause sich zeigen;

Tüchtige Schläge, so nimmt man sie mit, so gut als ein andrer. Bären und Wölfe verderben das Land; es kümmert sie wenig, Wessen Haus die Flamme verzehrt, sie pflegen sich immer An den Kohlen zu wärmen, und sie erbarmen sich keines, Wenn ihr Kropf sich nur füllt. Man schlürft die Eier hinunter, Läßt den Armen die Schalen und glaubt noch redlich zu theilen. Reineke Fuchs mit seinem Geschlecht versteht sich dagegen Wohl auf Weisheit und Rath, und hat er nun etwas versehen, Gnädiger Herr, so ist er kein Stein. Doch wird euch ein andrer Niemals besser berathen. Darum verzeiht ihm, ich bitte!

Da versetzte der König: ich will es bedenken. Das Urtheil Ward gesprochen wie ihr erzählt, es büßte die Schlange.

Doch von Grund aus bleibt er ein Schalk, wie sollt' er sich bessern?

Macht man ein Bündniß mit ihm, so bleibt man am Ende betrogen;

Denn er dreht sich so listig heraus, wer ist ihm gewachsen?

Wolf und Bär und Kater, Kaninchen und Krähe, sie sind ihm

Nicht behende genug, er bringt sie in Schaden und Schande.

Diesem behielt er ein Ohr, dem andern das Auge, das Leben

Raubt' er dem dritten! fürwahr ich weiß nicht, wie ihr dem Bösen So zu Gunsten sprecht und seine Sache vertheidigt. Gnädiger Herr, versetzte die Aeffin: ich kann es nicht bergen; Sein Geschlecht ist edel und groß, ihr mögt es bedenken.

Da erhub sich der König heraus zu treten, es stunden Alle zusammen und warteten sein; er sah in dem Kreise Viele von Reinekens nächsten Verwandten, sie waren gekommen Ihren Vetter zu schüßen, sie wären schwerlich zu nennen. Und er sah das große Geschlecht, er sah auf der andern Seite Reinekens Feinde: es schien der Hof sich zu theilen.

Da begann der König: so höre mich, Reineke! Kannst du Solchen Frevel entschuld'gen, daß du mit Hülfe Bellynens Meinen frommen Lampe getödtet? und daß ihr Verwegnen Mir sein Haupt ins Känzel gesteckt, als wären es Briefe? Mich zu höhnen thatet ihr daß; ich habe den einen Schon bestraft, es büßte Bellyn; erwarte daß gleiche.

181

Weh mir! sagte Reineke drauf: o wär' ich gestorben! Höret mich an und wie es sich findet, so mag es geschehen: Bin ich schuldig, so tödtet mich gleich, ich werde doch nimmer Aus der Noth und Sorge mich retten, ich bleibe verloren. Denn der Verräther Bellyn, er unterschlug mir die größten Schäße, kein Sterblicher hat dergleichen jemals gesehen. Ach, sie kosten Lampen das Leben! Ich hatte sie beiden Anvertraut, nun raubte Bellyn die köstlichen Sachen. Ließen sie sich doch wieder erforschen! Allein ich befürchte Niemand sindet sie mehr, sie bleiben auf immer verloren.

Aber die Aeffin versetzte darauf: wer wollte verzweifeln?
Sind sie nur über der Erde, so ist noch Hoffnung zu schöpfen.
Früh und späte wollen wir gehn, und Laien und Pfaffen
Emsig fragen; doch zeiget uns an, wie waren die Schäpe?

Reineke fagte: sie waren so köstlich, wir sinden sie nimmer; Wer sie besitzt, verwahrt sie gewiß. Wie wird sich darüber Nicht Frau Ermelyn qualen! Sie wird mir's niemals verzeihen. Denn sie mißrieth mir den beiden das köstliche Kleinod zu geben. Run ersindet man Lügen auf mich und will mich verklagen; Doch ich versechte mein Recht, erwarte das Urtheil, und werd' ich Losgesprochen, so reis' ich umher durch Länder und Reiche, Suche die Schäße zu schaffen und sollt' ich mein Leben verlieren.





## Zehnter Gesang.

D mein König! sagte darauf der listige Redner: Laßt mich, edelster Fürst, vor meinen Freunden erzählen, Was euch alles von mir an köstlichen Dingen bestimmt war. Habt ihr sie gleich nicht erhalten, so war mein Wille doch löblich. Sage nur an, versetzte der König, und kürze die Worte.

Glück und Ehre sind hin! Ihr werdet alles erfahren, Sagte Reineke traurig. Das erste köstliche Kleinod War ein Ring. Ich gab ihn Bellynen, er sollt' ihn dem König Dieser Ring zusammengesetzt und würdig im Schatze
Dieser Ring zusammengesetzt und würdig im Schatze
Meines Fürsten zu glänzen, aus feinem Golde gebildet.
Auf der inneren Seite, die nach dem Finger sich kehret,
Standen Lettern gegraben und eingeschmolzen; es waren
Drei Hebräische Worte von ganz besonderer Deutung.
Riemand erklärte so leicht in diesen Landen die Züge;
Meister Abryon nur von Trier, der konnte sie lesen.
Es ist ein Jude, gelehrt, und alle Zungen und Sprachen
Kennt er, die von Poiton bis Lüneburg werden gesprochen;

Als ich den Ring ihm gezeigt, da sagt' er: köstliche Dinge Sind hierinnen verborgen. Die drei gegrabenen Namen Brachte Seth der Fromme vom Paradiese hernieder, Als er das Del der Barmherzigkeit suchte; und wer ihn am Finger Trägt, der sindet sich frei von allen Gesahren. Es werden Weder Donner noch Blip noch Zauberei ihn verlegen. Ferner sagte der Meister: er habe gelesen, es könne,

Wer den Ring am Finger bewahrt, in grimmiger Kälte Nicht erfrieren; er lebe gewiß ein ruhiges Alter. Außen stand ein Edelgestein, ein heller Carfunkel, Dieser leuchtete Nachts und zeigte deutlich die Sachen. Viele Kräfte hatte der Stein: er heilte die Kranken; Wer ihn berührte, fühlte fich frei von allen Gebrechen, Aller Bedrängniß, nur ließ sich der Tod allein nicht bezwingen. Weiter entdeckte der Meister des Steines herrliche Kräfte: Glücklich reis't der Besiger durch alle Lande, ihm schadet Weder Wasser noch Feuer; gefangen oder verrathen Kann er nicht werden, und jeder Gewalt des Feindes entgeht er. Und besieht er nüchtern den Stein, so wird er im Kampfe Hundert überwinden und mehr. Die Tugend des Steines Nimmt dem Gifte die Wirkung und allen schädlichen Säften. Eben so vertilgt sie den Haß, und follte gleich mancher Den Besiger nicht lieben; er fühlt sich in kurzem verändert.

Wer vermöchte die Kräfte des Steines alle zu zählen, Den ich im Schape des Vaters gefunden und den ich dem König Nun zu senden gedachte? Denn solches köstlichen Ringes War ich nicht werth; ich wußt' es recht wohl; er sollte dem Einen, Der von allen der Edelste bleibt, so dacht' ich, gehören: Unser Wohl beruht nur auf ihm und unser Vermögen, Und ich hoffte sein Leben vor allem Uebel zu schüßen.

Ferner follte wieder Bellyn der Königin gleichfalls Ramm und Spiegel verehren, damit sie meiner gedächte. Diese hatt' ich einmal zur Lust vom Schaße des Vaters Zu mir genommen, es fand sich auf Erden kein schöneres Kunstwerk. D wie oft versucht' es mein Weib und wollte sie haben! Sie verlangte nichts weiter von allen Gütern der Erde, Und wir stritten darum; sie konnte mich niemals bewegen. Doch nun sendet' ich Spiegel und Kamm mit gutem Bedachte Meiner gnädigen Frauen der Königin, welche mir immer Große Wohlthat erwies und mich vor Uebel beschirmte; Desters hat sie für mich ein günstiges Wörtchen gesprochen; Edel ist sie, von hoher Geburt, es ziert sie die Tugend Und ihr altes Geschlecht bewährt sich in Worten und Werken: Würdig war sie des Spiegels und Kammes! die hat sie nun leider Nicht mit Augen gesehn, sie bleiben auf immer verloren.

Run vom Kamme zu reden. Zu diesem hatte der Künstler Bantherknochen genommen, die Reste des edlen Geschöpses, Zwischen Indien wohnt es und zwischen dem Paradiese. Allerlei Farben zieren sein Fell, und süße Gerüche Breiten sich aus, wohin es sich wendet, darum auch die Thiere Seine Fährte so gern auf allen Wegen verfolgen; Denn sie werden gesund von diesem Geruche, das sühlen Und bekennen sie alle. Von solchen Knochen und Beinen War der zierliche Kamm mit vielem Fleise gebildet, Klar wie Silber und weiß von unaussprechlicher Reinheit, Und des Kammes Geruch ging über Relken und Zimmet. Stirbt das Thier, so fährt der Geruch in alle Gebeine, Bleibt beständig darin und läßt sie nimmer verwesen,

Ferner sah man die köstlichen Bilder am Rücken des Kammes Hocherhaben, durchflochten mit goldenen zierlichen Ranken Und mit roth und blauer Lasur. Im mittelsten Felde War die Geschichte künstlich gebildet, wie Paris von Troja Eines Tages am Brunnen saß, drei göttliche Frauen Vor sich sah, man nannte sie Pallas und Juno und Venus. Lange stritten sie erst, denn jegliche wollte den Apfel Gerne besigen, der ihnen bisher zusammen gehörte; Endlich verglichen sie sich: es solle den goldenen Apfel Paris der schönsten bestimmen, sie sollt allein ihn behalten.

Und der Jüngling beschaute sie wohl mit gutem Bedachte.

Juno sagte zu ihm: Erhalt' ich den Apsel, erkennst du

Mich für die schönste, so wirst du der erste von allen an Neichthum.

Pallas versete: Bedenke dich wohl und gieb mir den Apsel,

Und du wirst der mächtigste Mann; es fürchten dich alle,

Bird dein Name genannt, so Feind' als Freunde zusammen.

Benus sprach: Was soll die Gewalt? was sollen die Schäge?

Ist dein Vater nicht König Priamus? deine Gebrüder

Hettor und andre, sind sie nicht reich und mächtig im Lande?

Ist nicht Troja geschügt von seinem Heere? und habt ihr

Nicht umher das Land bezwungen und fernere Bölker?
Wirst du die schönste mich preisen und mir den Apfel ertheilen,
Sollst du des herrlichsten Schapes auf dieser Erde dich freuen.
Dieser Schap ist ein treffliches Weib, die schönste von allen,
Tugendsam, edel und weise, wer könnte würdig sie loben?
Sieb mir den Apfel, du sollst des griechischen Königs Gemahlin,
Helena mein' ich, die Schöne, den Schap der Schäpe besigen.

Und er gab ihr den Apfel und pries sie vor allen die schönste. Aber sie half ihm dagegen die schöne Königin rauben, Menelans Gemahlin, sie ward in Troja die Seine. Diese Geschichte sah man erhaben im mittelsten Felde. Und es waren Schilder umher mit künstlichen Schriften; Jeder durfte nur lesen und so verstand er die Fabel.

Her Beryll vertrat von großer Klarheit und Schönheit; Alles zeigte sich drinn und wenn es meilenweit vorging, War es Tag oder Nacht. Und hatte jemand im Antlig Einen Fehler, wie er auch war, ein Fleckchen im Auge;
Durft' er sich nur im Spiegel besehn, so gingen von Stund' an Alle Mängel hinweg und alle fremden Gebrechen.
Ist's ein Wunder, daß mich es verdrießt, den Spiegel zu missen?
Und es war ein köstliches Holz zur Fassung der Tasel,
Sethym heißt es, genommen, von sestem, glänzendem Wuchse,
Keine Würmer stechen es an und wird auch, wie billig,
Höher gehalten als Gold, nur Ebenholz kommt ihm am nächsten.
Denn aus diesem versertigt' einmal ein trefflicher Künstler
Unter König Krompardes ein Pferd von seltnem Vermögen,
Eine Stunde brauchte der Reiter und mehr nicht zu hundert
Meilen. Ich könnte die Sache für jest nicht gründlich erzählen,
Denn es fand sich kein ähnliches Roß, so lange die Welt steht.

Anderthalb Fuß war rings die ganze Breite des Rahmens
Um die Tafel herum, geziert mit fünstlichem Schniswerf,
Und mit goldenen Lettern stand unter jeglichem Bilde,
Wie sich's gehört, die Bedeutung geschrieben. Ich will die Geschichten

Rürzlich erzählen. Die erste war von dem neidischen Pferde: Um die Wette gedacht' es mit einem Sirsche zu laufen; Aber hinter ihm blieb es zurück, das schmerzte gewaltig; Und es eilte darauf mit einem Hirten zu reden, Sprach: du findest dein Glück, wenn du mir eilig gehorchest. Sepe dich auf, ich bringe dich hin, es hat sich vor kurzem Dort ein Hirsch im Walde verborgen, den sollst du gewinnen; Fleisch und Haut und Geweih, du magst sie theuer verkaufen, Setze dich auf, wir wollen ihm nach! — Das will ich wohl wagen! Sagte der Hirt und setzte sich auf, sie eilten von dannen. Und sie erblickten den Hirsch in kurzem, folgten behende Seiner Spur und jagten ihm nach. Er hatte den Vorsprung Und es ward dem Pferde zu sauer, da fagt' es zum Manne: Site was ab, ich bin müde geworden, der Ruhe bedarf ich. Nein! wahrhaftig versetzte der Mann: du sollst mir gehorchen, Meine Sporen follst du empfinden, du hast mich ja selber Zu dem Ritte gebracht; und so bezwang es der Reiter. Seht, so lohnet sich der mit vielem Bösen, der andern Schaden zu bringen sich selbst mit Pein und Uebel beladet.

Ferner zeig' ich euch an, was auf dem Spiegel gebildet Stand: Wie ein Esel und Hund bei einem Reichen in Diensten Beide gewesen! so war denn der Hund nun freilich der Liebling, Denn er saß beim Tische des Herrn und aß mit demselben Fisch und Fleisch, und ruhte wohl auch im Schooße des Gönners, Der ihm das beste Brod zu reichen pflegte, dagegen Wedelte mit dem Schwanze der Hund und leckte den Herren.

Boldewyn sah das Glück des Hundes und traurig im Herzen
Ward der Esel und sagte bei sich: wo denkt doch der Herr hin,
Daß er dem kaulen Geschöpfe so äußerst freundlich begegnet?
Springt das Thier nicht auf ihm herum und leckt ihn am Barte!
Und ich muß die Arbeit verrichten und schleppe die Säcke.
Er probir' es einmal und thu' mit fünf, ja mit zehen
Hund doch wird ihm das Beste gereicht, mich speis't man mit Stroh ab;
Läßt auf der harten Erde mich liegen, und wo man mich hintreibt,
Oder reitet, spottet man meiner. Ich kann und ich will es





Wilhelm Maulbach gez:

Mdrian Echleich gest

Als er so sprach, kam eben sein Herr die Straße gegangen; Da erhub der Esel den Schwanz und bäumte sich springend Ueber den Herren, und schrie und sang und plärrte gewaltig, Leckt' ihm den Bart und wollte nach Art und Weise des Hundes An die Wange sich schmiegen, und stieß ihm einige Beulen. Aengstlich entsprang ihm der Herr und ries: o! fangt mir den Esel, Schlagt ihn todt! Es kamen die Knechte, da regnet' es Prügel, Nach dem Stalle trieb man ihn fort: da blieb er ein Esel.

Mancher findet sich noch von seinem Geschlechte, der andern
Ihre Wohlfahrt mißgönnt und sich nicht besser besindet.
Rommt dann aber einmal so einer in reichlichen Zustand;
Schickt sich's grad' als äße das Schwein mit Lösseln die Suppe,
Nicht viel besser fürwahr. Der Esel trage die Säcke,
Habe Stroh zum Lager und sinde Disteln zur Nahrung.
Will man ihn anders behandeln, so bleibt es doch immer beim Alten.
Bo ein Esel zur Herrschaft gelangt, kann's wenig gedeihen.
Ihren Vortheil suchen sie wohl, was kümmert sie weiter?

Ferner sollt ihr erfahren, mein König, und laßt euch die Rede Nicht verdrießen, es stand noch auf dem Rahmen des Spiegels Schön gebildet und deutlich beschrieben, wie ehmals mein Vater Sich mit Hinzen verbündet auf Abenteuer zu ziehen, Und wie beide heilig geschworen, in allen Gefahren Tapfer zusammen zu halten und jede Beute zu theilen. Alls sie nun vorwärts zogen, bemerkten sie Jäger und Hunde Nicht gar ferne vom Wege; da sagte Hinze der Kater: Guter Rath scheint theuer zu werden! Mein Alter versetzte: Wunderlich sieht es wohl aus, doch hab' ich mit herrlichem Nathe Meinen Sack noch gefüllt, und wir gedenken des Eides, Halten wacker zusammen, das bleibt vor allen das Erste. Hinze fagte dagegen: es gehe wie es auch wolle, Bleibt mir doch ein Mittel bekannt, das denk' ich zu brauchen. Und so sprang er bebend auf einen Baum, sich zu retten Vor der Hunde Gewalt, und so verließ er den Dheim. Alengstlich stand mein Vater nun da; es kamen die Jäger. Hinze sprach: Nun, Dheim? Wie steht's? so öffnet den Sack doch! Ist er voll Rathes, so braucht ihn doch jest, die Zeit ist gekommen. Und die Jäger bliesen das Horn und riesen einander. Lief mein Vater, so liesen die Hunde, sie folgten mit Bellen, Und er schwiste vor Angst und häufige Losung entsiel ihm; Leichter fand er sich da und so entging er den Feinden.

Schändlich, ihr habt es gehört, verrieth ihn der nächste Verwandte, Dem er sich doch am meisten vertraut. Es ging ihm ans Leben, Denn die Hunde waren zu schnell, und hätt' er nicht eilig Einer Höhle sich wieder erinnert, so war es geschehen; Aber da schlupst' er hinein und ihn verloren die Feinde.
Solcher Bursche giebt es noch viel, wie Hinze sich damals Gegen den Vater bewies: wie sollt' ich ihn lieben und ehren? Halb zwar hab' ich's vergeben, doch bleibt noch etwas zurücke.

Ferner sah man daselbst ein eignes Stückchen vom Wolfe, Wie er zu danken bereit ist für Gutes das er empfangen. Auf dem Anger sand er ein Pferd, woran nur die Knochen Uebrig waren; doch hungert' ihn sehr, er nagte sie gierig Und es kam ihm ein spiziges Bein die Duer' in den Kragen; Aengstlich stellt' er sich an, es war ihm übel gerathen. Boten auf Boten sendet' er fort die Aerzte zu rusen; Niemand vermochte zu helsen, wiewohl er große Belohnung Allen geboten. Da meldete sich am Ende der Kranich, Mit dem rothen Barett auf dem Haupt. Ihm slehte der Kranse: Doctor, helst mir geschwind von diesen Nöthen! ich geb' euch, Bringt ihr den Knochen heraus, so viel ihr immer begehret.

Also glandte der Kranich den Worten und steckte den Schnabel Mit dem Haupt in den Nachen des Wolfes und holte den Knochen. Weh mir! heulte der Wolf: du thust mir Schaden! Es schmerzet! Laß es nicht wieder geschehn! Für heute sey es vergeben. Wär' es ein andrer, ich hätte das nicht geduldig gelitten. Gebt euch zusrieden, versetze der Kranich: ihr seyd nun genesen; Gebt mir den Lohn, ich hab' ihn verdient, ich hab' euch geholsen. Höret den Gecken! sagte der Wolf: ich habe das Uebel, Er verlangt die Belohnung, und hat die Gnade vergessen, Die ich ihm eben erwies. Hab' ich ihm Schnabel und Schädel,



Wilhelm Raulbach ger

Adrian Achleich gest:

Den ich im Munde gefühlt, nicht unbeschädigt entlassen? Hat mir der Schäcker nicht Schmerzen gemacht? Ich könnte wahrhaftig, Ist von Belohnung die Rede, sie selbst am ersten verlangen. Also pslegen die Schälke mit ihren Knechten zu handeln.

Diese Geschichten und mehr verzierten, fünstlich geschnitten,
Rings die Fassung des Spiegels, und mancher gegrabene Zierrath,
Manche goldene Schrift. Ich hielt des föstlichen Kleinods
Mich nicht werth, ich bin zu gering, und fandt' es deswegen
Meiner Frauen der Königin zu. Ich dachte durch solches
Ihr und ihrem Gemahl mich ehrerbietig zu zeigen.
Meine Kinder betrübten sich sehr, die artigen Knaben,
Als ich den Spiegel dahin gab. Sie sprangen gewöhnlich und spielten
Bor dem Glase, beschauten sich gern, sie sahen die Schwänzchen
Hängen vom Rücken herab und lachten den eigenen Mäulchen.
Leider vermuthet' ich nicht den Tod des ehrlichen Lampe,
Da ich ihm und Bellyn auf Treu' und Glauben die Schäge
Heilig empfahl; ich hielt sie beide für redliche Leute,
Keine besseren Freunde gedacht' ich jemals zu haben.

Wehe sey über den Mörder gerufen! Ich will es erfahren, Wer die Schähe verborgen, es bleibt kein Mörder verhohlen. Wüßte doch ein und andrer vielleicht im Kreis hier zu sagen, Wo die Schähe geblieben, und wie man Lampen getödtet!

Seht, mein gnädiger König, es kommen täglich so viele Wichtige Sachen vor euch; ihr könnt nicht alles behalten; Doch vielleicht gedenket ihr noch des herrlichen Dienstes, Den mein Bater dem euren an dieser Stätte bewiesen. Krank lag euer Bater, sein Leben rettete meiner, Und doch sagt ihr, ich habe noch nie, es habe mein Bater Euch nichts Gutes erzeigt. Beliebt mich weiter zu hören. Sey es mit eurer Erlaubniß gesagt: Es fand sich am Hofe Eures Baters der meine bei großen Würden und Ehren Als erfahrener Arzt. Er wußte das Wasser des Kranken Klug zu besehn; er half der Natur; was immer den Augen, Was den edelsten Gliedern gebrach, gelang ihm zu heilen; Kannte wohl die emetischen Kräfte, verstand auch daneben



Wilhelm Kanlbach gez.

Steifensand gest.

Gerne glaub' ich, ihr habt es vergessen; es wäre kein Wunder; Denn drei Jahre hattet ihr nur. Es legte sich damals Euer Bater im Winter mit großen Schmerzen zu Bette, Ja man mußt' ihn heben und tragen. Da ließ er die Aerzte Zwischen hier und Rom zusammen berusen, und alle Gaben ihn auf; er schickte zulest, man holte den Alten; Dieser hörte die Noth und sah die gefährliche Krankheit.

Meinen Vater jammert' es sehr, er sagte: Mein König, Gnädiger Herr, ich sehte, wie gern! mein eigenes Leben, Könnt' ich euch retten, daran! doch laßt im Glase mich euer Wasser besehn. Der König befolgte die Worte des Vaters, Aber klagte dabei, es werde je länger je schlimmer. Auf dem Spiegel war es gebildet, wie glücklich zur Stunde Euer Vater genesen. Denn meiner sagte bedächtig: Wenn ihr Gesundheit verlangt, entschließt euch ohne Versäumniß Eines Wolfes Leber zu speisen, doch sollte derselbe Sieben Jahre zum wenigsten haben; die müßt ihr verzehren.

Sparen dürft ihr mir nicht, denn euer Leben betrifft es. Euer Wasser zeuget nur Blut, entschließt euch geschwinde!

In dem Kreise befand sich der Wolf und hört' es nicht gerne. Euer Bater sagte darauf: Ihr habt es vernommen, Höret, Herr Wolf, ihr werdet mir nicht zu meiner Genesung Eure Leber verweigern. Der Wolf verseste dagegen: Nicht fünf Jahre bin ich geboren! was kann sie euch nuzen? Eitles Geschwäß! verseste mein Bater: es soll uns nicht hindern, Un der Leber seh' ich das gleich. Es mußte zur Stelle Nach der Küche der Wolf, und brauchbar sand sich die Leber. Euer Bater verzehrte sie stracks. Zur selbigen Stunde War er von aller Krankheit befreit und allen Gebrechen. Meinem Bater dankt' er genug, es mußt' ihn ein jeder Doctor heißen am Hose; man durst' es niemals vergessen.

Also ging mein Vater beständig dem König zur Rechten. Euer Vater verehrt' ihm hernach, ich weiß es am besten, Eine goldene Spange mit einem rothen Barette, Sie vor allen Herren zu tragen; so haben ihn alle Hoch in Ehren gehalten. Es hat sich aber mit seinem Sohne leider geändert, und an die Tugend des Baters Wird nicht weiter gedacht. Die allergierigsten Schälke Werden erhoben, und Nuy und Gewinn bedenkt man alleine, Recht und Weisheit stehen zurück. Es werden die Diener Große Herren, das muß der Arme gewöhnlich entgelten. Hat ein solcher Macht und Gewalt, so schlägt er nur blindlings Unter die Leute, gedenket nicht mehr woher er gekommen; Seinen Vortheil gedenkt er aus allem Spiele zu nehmen. Um die Großen sinden sich viele von diesem Gelichter. Keine Bitte hören sie je, wozu nicht die Gabe Gleich sich reichlich gesellt, und wenn sie die Leute bescheiden, Heißt es: bringt nur! und bringt! zum ersten, zweiten und dritten.

Solche gierige Wölfe behalten köstliche Bissen Gerne für sich, und, wär' es zu thun, mit kleinem Berluste Ihres Herren Leben zu retten, sie trügen Bedenken. Wollte der Wolf doch die Leber nicht lassen, dem König zu dienen! Und was Leber! Ich sag' es heraus! Es möchten auch zwanzig Wölfe das Leben verlieren, behielte der König und seine Theure Gemahlin das ihre, so wär' es weniger Schade.

Denn ein schlechter Same, was kann er Gutes erzeugen?

Was in eurer Jugend geschah, ihr habt es vergessen;

Aber ich weiß es genau, als wär' es gestern geschehen.

Auf dem Spiegel stand die Geschichte, so wollt' es mein Vater;

Edelsteine zierten das Werk und goldene Kanken.

Reineke, sagte der König: Die Rede hab' ich verstanden, Habe die Worte gehört und was du alles erzähltest.
War dein Vater so groß hier am Hose und hat er so viele Rühliche Thaten gethan, das mag wohl lange schon her seyn.
Ich erinn're mich's nicht, auch hat mir's niemand berichtet.
Eure Händel dagegen die kommen mir öfters zu Ohren,
Immer seyd ihr im Spiele, so hör' ich wenigstens sagen;
Thun sie euch Unrecht damit und sind es alte Geschichten,
Möcht' ich einmal was Gutes vernehmen; es sindet sich selten.

Berr, versette Reineke drauf: ich darf mich hierüber Wohl erklären vor euch, denn mich betrifft ja die Sache. Gutes hab' ich euch selber gethan! es sey euch nicht etwa Vorgeworfen; behüte mich Gott! ich erkenne mich schuldig Euch zu leisten so viel ich vermag. Ihr habt die Geschichte Ganz gewiß nicht vergessen. Ich war mit Isegrim glücklich Einst ein Schwein zu erjagen, es schrie, wir bissen es nieder. Und ihr kamt und klagtet so sehr, und sagtet: es kame Eure Frau noch hinter euch drein, und theilte nur jemand Wenige Speise mit euch, so wär' euch beiden geholfen. Gebet von eurem Gewinne was ab! fo fagtet ihr damals. Isegrim sagte wohl: ja! doch murmelt' er unter dem Barte, Daß man kaum es verstand. Ich aber sagte dagegen: Herr! es ist euch gegonnt und wären's der Schweine die Menge. Sagt, wer foll es vertheilen? Der Wolf! versetztet ihr wieder. Isegrim freute sich sehr; er theilte, wie er gewohnt war, Dhne Scham und Scheu, und gab euch eben ein Viertheil, Eurer Frauen das andre, und er fiel über die Hälfte, Schlang begierig hinein, und reichte mir außer den Ohren

Nur die Nase noch bin und eine Gälfte der Lunge; Alles andre behielt er für sich, ihr habt es gesehen. Wenig Edelmuth zeigt' er uns da. Ihr wißt es, mein König! Euer Theil verzehrtet ihr bald, doch merkt' ich, ihr hattet Nicht den Hunger gestillt, nur Isegrim wollt es nicht sehen, Uß und kaute so fort und bot euch nicht das Geringste. Aber da traft ihr ihn auch mit euren Tapen gewaltig Hinter die Ohren, verschobt ihm das Fell, mit blutiger Glaze Lief er davon, mit Beulen am Kopf und heulte vor Schmerzen. Und ihr rieft ihm noch zu: komm wieder, lerne dich schämen! Theilst du wieder, so triff mir's besser, sonst will ich dir's zeigen. Jest mach' eilig dich fort und bring' uns ferner zu effen! Berr! gebietet ihr das? versett' ich: so will ich ihm folgen, Und ich weiß, ich hole schon was. Ihr wart es zufrieden. Ungeschickt hielt sich Isegrim damals; er blutete, seufzte, Rlagte mir vor; doch trieb ich ihn an, wir jagten zusammen, Fingen ein Kalb! Ihr liebt euch die Speise. Und als wir es brachten Fand sich's fett; ihr lachtet dazu, und sagtet zu meinem Lobe manch freundliches Wort; ich wäre, meintet ihr, trefflich

Auszusenden zur Stunde der Noth, und sagtet daneben: Theile das Kalb! Da sprach ich: die Hälfte gehöret schon euer! Und die Hälfte gehört der Königin; was sich im Leibe Findet, als Herz und Leber und Lunge, gehöret, wie billig, Euern Kindern; ich nehme die Füße, die lieb' ich zu nagen, Und das Haupt behalte der Wolf, die köstliche Speise.

Als ihr die Rede vernommen, versetztet ihr: Sage! wer hat dich So nach Hofart theilen gelehrt? ich möcht' es erfahren.

Da versetz' ich: Mein Lehrer ist nah, denn dieser mit rothem Kopfe, mit blutiger Glatze, hat mir das Verständniß geöffnet.

Ich bemerkte genau, wie er heut frühe das Ferkel

Theilte, da lernt' ich den Sinn von solcher Theilung begreifen;

Kalb oder Schwein, ich sind' es nun leicht, und werde nicht fehlen.

Schaden und Schande besiel den Wolf und seine Begierde. Seines Gleichen giebt es genug! Sie schlingen der Güter Reichliche Früchte zusammt den Untersassen hinunter. Alles Wohl zerstören sie leicht, und keine Verschonung Ist zu erwarten, und wehe dem Lande, das selbige nähret!

Seht! Herr König, so hab' ich euch oft in Ehren gehalten. Alles was ich besitze und was ich nur immer gewinne, Alles widm' ich euch gern und eurer Königin; sey es Wenig oder auch viel, ihr nehmt das meiste von allem. Wenn ihr des Kalbes und Schweines gedenkt, so merkt ihr die Wahrheit, Wo die rechte Treue sich sindet. Und dürste wohl etwa Isegrim sich mit Reinesen messen? Doch leider im Ansehn Steht der Wolf als oberster Vogt und alle bedrängt er. Euren Vortheil besorgt er nicht sehr; zum Halben und Ganzen Weiß er den seinen zu fördern. So führt er freilich mit Braunen

Henr! es ist wahr, man hat mich verklagt, ich werde nicht weichen, Denn ich muß nun hindurch, und also sen gesprochen: Ist hier einer der glaubt zu beweisen; so komm' er mit Zeugen, Halte sich fest an die Sache und sehe gerichtlich zum Pfande Sein Vermögen, sein Ohr, sein Leben, wenn er verlöre, Und ich setze das gleiche dagegen: so hat es zu Rechte Stets gegolten, so halte man's noch, und alle die Sache, Wie man sie für und wider gesprochen, sie werde getreulich Solcherweise geführt und gerichtet; ich darf es verlangen!

Wie es auch sey, versetzte der König: am Wege des Rechtes Will und kann ich nicht schmälern, ich hab' es auch niemals gelitten. Groß ist zwar der Berdacht, du habest an Lampens Ermordung Theil genommen, des redlichen Boten! ich liebt' ihn besonders Und verlor ihn nicht gern, betrübte mich über die Maaßen Als man sein blutiges Haupt aus deinem Ränzel heraus zog; Auf der Stelle büßt' es Bellyn, der böse Begleiter:
Und du magst die Sache nun weiter gerichtlich versechten.
Was mich selber betrifft, vergeb' ich Reinesen alles,
Denn er hielt sich zu mir in manchen bedenklichen Fällen.
Hätte weiter jemand zu klagen, wir wollen ihn hören:
Stell' er unbescholtene Zeugen, und bringe die Klage

Reineke sagte: Gnädiger Herr! ich danke zum besten.

Zeden hört ihr und jeder genießt die Wohlthat des Nechtes.

Laßt mich heilig betheuern, mit welchem traurigen Herzen

Ich Bellyn und Lampen entließ; mir ahnete, glaub' ich,

Was den beiden sollte geschehn, ich liebte sie zärtlich.

So staffirte Reineke klug Erzählung und Worte.

Jedermann glaubt' ihm; er hatte die Schäße so zierlich beschrieben, Sich so ernstlich betragen, er schien die Wahrheit zu reden.

Ja man sucht' ihn zu trösten. Und so betrog er den König

Dem die Schäße gesielen; er hätte sie gerne besessen,

Sagte zu Reineken: Gebt euch zufrieden, ihr reiset und suchet

Weit und breit das Verlorne zu sinden, das Mögliche thut ihr;

Wenn ihr meiner Hülse bedürft, sie steht euch zu Diensten.

Dankbar, sagte Reineke drauf, erkenn' ich die Gnade; Diese Worte richten mich auf und lassen mich hoffen. Nanb und Mord zu bestrafen ist eure höchste Behörde. Dunkel bleibt mir die Sache, doch wird sich's sinden; ich sehe Mit dem größten Fleiße darnach, und werde des Tages Emsig reisen und Nachts und alle Leute befragen. Hab' ich erfahren, wo sie sich sinden, und kann sie nicht selber Wieder gewinnen, wär' ich zu schwach, so bitt' ich um Hülfe, Die gewährt ihr alsdann und sicher wird es gerathen. Bring' ich glücklich die Schäße vor euch, so sind' ich am Ende Meine Mühe belohnt und meine Treue bewähret.

Gerne hört' es der König und fiel in allem und jedem Reineken bei, der hatte die Lüge so künstlich geslochten. Alle die andern glaubten es auch; er durfte nun wieder Reisen und gehen wohin ihm gesiel und ohne zu fragen.

Aber Isegrim konnte sich länger nicht halten, und knirschend Sprach er: Gnädiger Herr! so glaubt ihr wieder dem Diebe, Der euch zweis und dreifach belog. Wen sollt' es nicht wundern! Seht ihr nicht, daß der Schalk euch betrügt und uns alle beschädigt? Wahrheit redet er nie und eitel Lügen ersinnt er. Aber ich lass ihn so leicht nicht davon! Ihr sollt' es ersahren,

Daß er ein Schelm ist und falsch. Ich weiß drei große Verbrechen, Die er begangen; er soll nicht entgehn und sollten wir kämpfen.

Zwar man fordert Zeugen von uns, was wollte das helsen?

Stünden sie hier und sprächen und zeugten den ganzen Gerichtstag, Könnte das fruchten? Er thäte nur immer nach seinem Belieben.

Oft sind keine Zeugen zu stellen, da sollte der Frevler

Nach wie vor die Tücke verüben? Wer traut sich zu reden?

Zedem hängt er was an und jeder fürchtet den Schaden.

Ihr und die euren empsinden es auch und alle zusammen.

Hente will ich ihn halten, er soll nicht wanken noch weichen

Und er soll zu Rechte mir stehn, nun mag er sich wahren!





## Eilfter Gesang.

Reineke, gnädiger König, so wie er immer ein Schalk war, Bleibt er es auch und steht und redet schändliche Dinge, Mein Geschlecht zu beschimpfen und mich. So hat er mir immer, Meinem Weibe noch mehr empfindliche Schande bereitet. So bewog er sie einst in einem Teiche zu waten, Durch den Morast, und hatte versprochen, sie solle des Tages Viele Fische gewinnen; sie habe den Schwanz nur in's Wasser Einzutauchen und hängen zu laffen: es würden die Fische Fest sich beißen, sie könne selbviert nicht alle verzehren. Watend kam sie darauf und schwimmend gegen das Ende, Gegen den Zapfen; da hatte das Waffer sich tiefer gesammlet, Und er hieß sie den Schwanz ins Wasser hängen. Die Kälte Gegen Abend war groß und grimmig begann es zu frieren, Daß sie fast nicht länger sich hielt; so war auch in kurzem Ihr der Schwanz ins Eis gefroren, sie konnt' ihn nicht regen, Glaubte, die Fische wären so schwer, es wäre gelungen. Reineke merkt' es, der schändliche Dieb, und was er getrieben, Darf ich nicht sagen, er kam und übermannte sie leider. Von der Stelle soll er mir nicht! Es kostet der Frevel Einen von beiden, wie ihr uns feht, noch heute das Leben. Denn er schwätt sich nicht durch; ich hab' ihn selber betroffen Ueber der That, mich führte der Zufall am Hügel den Weg her. Laut um Gulfe bort' ich fie schreien, die arme Betrogne, Fest im Gise stand sie gefangen und konnt' ihm nicht wehren, Und ich kam und mußte mit eignen Augen das alles Seben! Ein Wunder fürmahr, daß mir das Berg nicht gebrochen. Reineke! rief ich: was thust du? Er hörte mich kommen und eilte Seine Straße. Da ging ich hinzu mit traurigem Herzen, Mußte waten und frieren im kalten Wasser und konnte Nur mit Mühe das Eis zerbrechen, mein Weib zu erlöfen. Ach, es ging nicht glücklich von statten! sie zerrte gewaltig Und es blieb ihr ein Viertel des Schwanzes im Gife gefangen. Jammernd flagte fie laut und viel, das hörten die Bauern, Ramen hervor und spürten uns aus, und riefen einander. Sitig liefen fie über den Damm mit Piken und Aerten, Mit dem Rocken kamen die Weiber und lärmten gewaltig: Fangt sie! Schlagt nur und werft! so riefen sie gegen einander. Angst wie damals empfand ich noch nie, das gleiche bekennet Gieremund auch, wir retteten kaum mit Mühe das Leben, Liefen, es rauchte das Fell. Da kam ein Bube gelaufen, Ein vertrackter Geselle mit einer Pike bewaffnet, Leicht zu Fuße, stach er nach uns und drängt' uns gewaltig. Wäre die Nacht nicht gekommen, wir hätten das Leben gelaffen. Und die Weiber riefen noch immer, die Heren, wir hätten Ihre Schafe gefressen. Sie hätten uns gerne getroffen,

Schimpften und schmähten hinter uns drein. Wir wandten uns aber Von dem Lande wieder zum Wasser und schlupften behende Zwischen die Binsen; da trauten die Bauern nicht weiter zu folgen, Denn es war dunkel geworden, sie machten sich wieder nach Hause. Knapp entkamen wir so. Ihr sehet, gnädiger König, Ueberwältigung, Mord und Verrath, von solchen Verbrechen Ist die Rede, die werdet ihr streng, mein König, bestrasen.

Als der König die Klage vernommen, versett' er: es werde Rechtlich hierüber erkannt, doch laßt uns Reineken hören.
Reineke sprach: verhielt' es sich also, würde die Sache Benig Ehre mir bringen und Gott bewahre mich gnädig, Daß man es fände wie er erzählt! Doch will ich nicht läugnen, Daß ich sie Fische fangen gelehrt und auch ihr die beste Straße zu Wasser zu kommen, und sie zu dem Teiche gewiesen. Aber sie lief so gierig darnach, sobald sie nur Fische Rennen gehört, und Weg und Maaß und Lehre vergaß sie. Blieb sie sest im Eise befroren, so hatte sie freilich Biel zu lange gesessen,

Sätte sie Fische genug zum töstlichen Mable gefangen. Allzugroße Begierde wird immer schädlich. Gewöhnt sich Ungenügsam das Herz, so muß es vieles vermissen. Wer den Geist der Gierigkeit hat, er lebt nur in Sorgen, Niemand fättiget ihn. Frau Gieremund hat es erfahren, Da sie im Eise befror. Sie dankt nun meiner Bemühung Schlecht. Das hab' ich davon, daß ich ihr redlich geholfen! Denn ich schob und wollte mit allen Kräften sie heben, Doch sie war mir zu schwer, und über dieser Bemühung Traf mich Isegrim an, der längs dem Ufer daher ging, Stand da droben und rief und fluchte grimmig herunter. Ja fürwahr ich erschrack den schönen Segen zu hören. Eins und zwei und dreimal warf er die gräßlichsten Flüche Ueber mich her und schrie von wildem Zorne getrieben, Und ich dachte: du machst dich davon und wartest nicht länger; Beffer laufen als faulen. Ich hatt' es eben getroffen, Denn er hätte mich damals zerriffen. Und wenn es begegnet Daß zwei Hunde fich beißen um einen Knochen, da muß wohl Einer verlieren. So schien mir auch da das beste gerathen,

Seinem Zorn zu entweichen und seinem verworrnen Gemüthe.
Grimmig war er und bleibt es, wie kann er's läugnen? Befraget
Seine Frau; was hab' ich mit ihm dem Lügner zu schaffen?
Denn sobald er sein Weib im Eise befroren bemerkte,
Flucht' und schalt er gewaltig und kam und half ihr entkommen.
Machten die Bauern sich hinter sie her, so war es zum Besten;
Denn so kam ihr Blut in Bewegung, sie froren nicht länger.
Was ist weiter zu sagen? Es ist ein schlechtes Benehmen,
Wer sein eigenes Weib mit solchen Lügen beschimpset.
Fragt sie selber, da steht sie, und hätt' er die Wahrheit gesprochen,
Würde sie selber zu klagen nicht fehlen. Indessen erbitt' ich
Eine Woche mir Frist mit meinen Freunden zu sprechen,

Gieremund sagte darauf: In eurem Treiben und Wesen
Ist nur Schalkheit, wir wissen es wohl, und Lügen und Trügen,
Büberei, Täuschung und Trop. Wer euren verfänglichen Reden
Glaubt, wird sicher am Ende beschädigt. Immer gebraucht ihr
Lose verworrene Worte. So hab' ich's am Borne gefunden.

Denn zwei Eimer hingen daran, ihr hattet in einen, Weiß ich warum? euch gesetzt und war't hernieder gefahren; Nun vermochtet ihr nicht euch selber wieder zu heben Und ihr klagtet gewaltig. Des Morgens kam ich zum Brunnen, Fragte: wer bracht' euch herein? Ihr fagtet: kommt ihr doch eben, Liebe Gevatterin, recht! ich gonn' euch jeglichen Vortheil; Steigt in den Eimer da droben, so fahrt ihr hernieder und effet Sier an Fischen euch satt. Ich war zum Unglück gekommen, Denn ich glaubt' es, ihr schwurt noch dazu: ihr hättet so viele Fische verzehrt, es schmerz' euch der Leib. Ich ließ mich bethören, Dumm wie ich war und stieg in den Eimer; da ging er hernieder, Und der andre wieder herauf, ihr kamt mir entgegen. Wunderlich schien mir's zu senn, ich fragte voller Erstaunen: Sagt, wie gehet das zu? Ihr aber sagtet dawider: Auf und ab, fo geht's in der Welt, fo geht es uns beiden. Ist es doch also der Lauf. Erniedrigt werden die einen Und die andern erhöht, nach eines jeglichen Tugend. Aus dem Eimer sprangt ihr und lieft und eiltet von dannen. Aber ich saß im Brunnen befummert und mußte den Tag lang

Harren, und Schläge genng am felbigen Abend erdulden Eh ich entkam. Es traten zum Brunnen einige Bauern, Sie bemerkten mich da. Von grimmigem Hunger gepeinigt Saß ich in Traner und Angst, erbärmlich war mir zu Muthe. Unter einander sprachen die Bauern: da sieh nur im Eimer Sitt da unten der Feind, der unstre Schafe vermindert. Hol' ihn herauf, versetzte der eine, ich halte mich fertig Und empfang' ihn am Rand', er soll uns die Lämmer bezahlen! Wie er mich aber empfing das war ein Jammer! Es sielen Schläg' auf Schläge mir über den Pelz, ich hatte mein Leben Keinen traurigern Tag, und kaum entraun ich dem Tode.

Meineke sagte darauf: bedenkt genauer die Folgen,
Und ihr findet gewiß, wie heilsam die Schläge gewesen.
Ich für meine Person mag lieber dergleichen entbehren,
Und wie die Sache stand, so mußte wohl eines von beiden
Sich mit den Schlägen beladen, wir konnten zugleich nicht entgehen.
Wenn ihr's euch merkt, so nutt es euch wohl, und künstig vertraut ihr Reinem so leicht in ähnlichen Fällen. Die Welt ist voll Schalkheit.

Ja, verseste der Wolf, was braucht es weiter Beweise!

Niemand verletze mich mehr, als dieser böse Verräther.

Eines erzählt' ich noch nicht, wie er in Sachsen mich einmal Unter das Affengeschlecht zu Schand' und Schaden geführet.

Er beredete mich in eine Höhle zu kriechen,

Und er wußte voraus es würde mir Uebels begegnen.

Bär' ich nicht eilig entstohn, ich wär' um Angen und Ohren

Dort gekommen. Er sagte vorher mit gleißenden Worten:

Seine Frau Muhme sind' ich daselbst, er meinte die Aessin;

Doch es verdroß ihn, daß ich entkam. Er schiekte mich tückisch

In das abscheuliche Nest, ich dacht' es wäre die Hölle.

Reineke sagte darauf vor allen Herren des Hoses:
Isegrim redet verwirrt, er scheint nicht völlig bei Sinnen.
Von der Aeffin will er erzählen, so sag' er es deutlich.
Drittehalb Jahr sind's her als nach dem Lande zu Sachsen Er mit großem Prassen gezogen, wohin ich ihm folgte.
Das ist wahr, das übrige lügt er. Es waren nicht Affen,

Meerkahen waren's, von welchen er redet; und nimmermehr werd' ich Diese für meine Muhmen erkennen. Martin der Affe,
Und Frau Rückenau sind mir verwandt. Sie ehr' ich als Muhme,
Ihn als Better und rühme mich deß. Notarius ist er
Und versteht sich auf's Necht. Doch was von jenen Geschöpfen
Isegrim sagt, geschieht mir zum Hohn, ich habe mit ihnen
Nichts zu thun und nie sind's meine Verwandten gewesen;
Denn sie gleichen dem höllischen Teusel. Und daß ich die Alte
Damals Muhme geheißen, das that ich mit gutem Vedachte.
Nichts verlor ich dabei, das will ich gerne gestehen:
Gut gastirte sie mich, sonst hätte sie mögen ersticken.

Seht, ihr Herren! wir hatten den Weg zur Seite gelassen,
Gingen hinter dem Berg und eine düstere Höhle
Tief und lang bemerkten wir da. Es fühlte sich aber
Isegrim krank, wie gewöhnlich, vor Hunger. Wann hätt' ihn auch jemals
Einer so satt gesehen, daß er zufrieden gewesen?
Und ich sagte zu ihm: In dieser Höhle besindet

Speise fürwahr sich genug, ich zweifle nicht ihre Bewohner Theilen gerne mit uns, was sie haben, wir kommen gelegen. Isearim aber versetzte darauf: ich werde, mein Dheim, Unter dem Baume hier warten, ihr send in allem geschickter Neue Bekannte zu machen, und wenn euch Essen gereicht wird, Thut mir's zu wiffen! Go dachte der Schalk auf meine Gefahr erst Abzuwarten was sich ergäbe; ich aber begab mich In die Höhle hinein. Nicht ohne Schauer durchwandert' Ich den langen und frummen Gang, er wollte nicht enden. Aber was ich dann fand — den Schrecken wollt' ich um vieles Rothes Gold nicht zweimal in meinem Leben erfahren! Welch ein Nest voll häßlicher Thiere, größer und kleiner! Und die Mutter dabei, ich dacht' es wäre der Teufel. Weit und groß ihr Maul mit langen häßlichen Zähnen, Lange Nägel an Sänden und Füßen und hinten ein langer Schwanz an den Rücken gesett; so was Abschenliches hab' ich Nicht im Leben gesehen! Die schwarzen leidigen Kinder Waren seltsam gebildet wie lauter junge Gespenster. Gräulich sah sie mich an. Ich dachte, wär' ich von dannen!

Größer war sie als Isegrim selbst, und einige Kinder Fast von gleicher Statur. Im faulen Beue gebettet Kand ich die garstige Brut, und über und über beschlabbert Bis an die Ohren mit Roth, es stank in ihrem Reviere Aerger als höllisches Pech. Die reine Wahrheit zu fagen: Wenig gefiel es mir da, denn ihrer waren so viele, Und ich stand nur allein. Sie zogen gräuliche Fragen. Da besann ich mich denn und einen Ausweg versucht' ich, Grüßte sie schön — ich meint' es nicht so — und wußte so freundlich Und bekannt mich zu stellen. Fran Muhme! fagt ich zur Alten, Vetter hieß ich die Kinder und ließ es an Worten nicht fehlen. Spar' euch der gnädige Gott auf lange glückliche Zeiten! Sind das eure Kinder? Fürwahr! ich sollte nicht fragen; Wie behagen sie mir! Hilf Himmel! wie sie so lustig, Wie sie so schön sind! Man nähme sie alle für Söhne des Königs. Send mir vielmal gelobt, daß ihr mit würdigen Sproffen Mehret unser Geschlecht, ich freue mich über die Maaßen. Glücklich find' ich mich nun von folchen Dehmen zu wissen; Denn zu Zeiten der Noth bedarf man seiner Verwandten.

Alls ich ihr so viel Ehre geboten, wiewohl ich es anders Meinte, bezeigte sie mir von ihrer Seite deßgleichen, Hieß mich Oheim, und that so bekannt, so wenig die Närrin Auch zu meinem Geschlechte gehört. Doch konnte für dießmal Gar nicht schaden sie Muhme zu heißen. Ich schwiste dazwischen Ueber und über vor Angst; allein sie redete freundlich: Reineke, werther Verwandter, ich heiß' euch schönstens willkommen! Send ihr auch wohl? Ich bin euch mein ganzes Leben verbunden Daß ihr zu mir gekommen. Ihr lehret kluge Gedanken Meine Kinder fortan, daß sie zu Ehren gelangen. Also hört' ich sie reden, das hatt' ich mit wenigen Worten, Daß ich sie Muhme genannt und daß ich die Wahrheit geschonet, Reichlich verdient. Doch wär' ich so gern im Freien gewesen. Aber sie ließ mich nicht fort und sprach: ihr dürfet, mein Oheim, Unbewirthet nicht weg! Verweilet, laßt euch bedienen. Und sie brachte mir Speise genug; ich wüßte sie wahrlich Jest nicht alle zu nennen; verwundert war ich zum höchsten, Wie sie zu allem gekommen. Von Fischen, Reben und anderm Guten Wildpret, ich speiste davon, es schmeckte mir herrlich.

Alls ich zur Gunge gegeffen, belud fie mich über das alles, Bracht' ein Stück vom Sirsche getragen, ich sollt' es nach Sause Bu den Meinigen bringen, und ich empfahl mich zum besten. Reineke, sagte sie noch, besucht mich öfters. Ich hätte Was sie wollte versprochen, ich machte daß ich herauskam. Lieblich war es nicht da für Augen und Nase, ich hätte Mir den Tod beinahe geholt; ich suchte zu fliehen, Lief bebende den Gang bis zu der Deffnung am Baume. Isearim lag und stöhnte daselbst; ich sagte: wie geht's euch, Dheim? Er sprach: nicht wohl! ich muß vor Hunger verderben. Ich erbarmte mich seiner und gab ihm den köstlichen Braten, Den ich mit mir gebracht. Er aß mit großer Begierde, Vielen Dank erzeigt er mir da; nun hat er's vergessen! Alls er nun fertig geworden, begann er: laßt mich erfahren, Wer die Höhle bewohnt? Wie habt ihr's drinne gefund en? Gut oder schlecht? Ich sagt' ihm darauf die lauterste Wahrheit, Unterrichtet' ihn wohl. Das Nest sey bose, dagegen Finde sich dein viel köstliche Speise. Sobald er begehre Seinen Theil zu erhalten, so mög' er kecklich hinein gehn,

Nur vor allem sich hüten die grade Wahrheit zu fagen. Soll es euch nach Wünschen ergehn, so spart mir die Wahrheit! Wiederholt' ich ihm noch: denn führt sie jemand beständig Unklug im Mund, der leidet Verfolgung, wohin er sich wendet; Ueberall steht er zurück, die andern werden geladen. Also hieß ich ihn gehn; ich lehrt' ihn: was er auch fände, Sollt' er reden, was jeglicher gerne zu hören begehret, Und man werd' ihn freundlich empfangen. Das waren die Worte, Gnädiger König und Berr, nach meinem besten Gewissen. Aber das Gegentheil that er hernach, und friegt' er darüber Etwas ab, so hab' er es auch; er sollte mir folgen. Gran sind seine Zotteln fürwahr, doch sucht man die Weisheit Nur vergebens dahinter. Es achten folche Gefellen Weder Klugheit noch feine Gedanken; es bleibet dem groben Tölpischen Volke der Werth von aller Weisheit verborgen. Treulich schärft' ich ihm ein, die Wahrheit dießmal zu sparen; Weiß ich doch selbst, was sich ziemt! versett' er tropig dagegen, Und so trabt' er die Höhle hinein, da hat er's getroffen.

Hinten saß das abschenliche Weib, er glaubte den Tenfel Vor sich zu sehn! die Kinder dazu! da rief er betroffen: Hülfe! Was für abschenliche Thiere! Sind diese Geschöpfe Eure Kinder? Sie scheinen fürwahr ein Höllengesindel.
Geht, ertränkt sie, das wäre das Beste, damit sich die Brut nicht Neber die Erde verbreite! Wenn es die Meinigen wären, Ich erdrosselte sie. Man singe wahrlich mit ihnen Junge Teusel, man brauchte sie nur in einem Moraste Auf das Schilf zu binden, die garstigen schmuzigen Rangen!
Ja, Moorassen sollten sie heißen, da paßte der Name!

Eilig versetzte die Mutter und sprach mit zornigen Worten: Welcher Teufel schieft uns den Boten? Wer hat euch gerusen Hier uns grob zu begegnen? Und meine Kinder! Was habt ihr, Schön oder häßlich, mit ihnen zu thun? So eben verläßt uns Reineke Fuchs, der erfahrene Mann, der muß es verstehen; Meine Kinder, betheuert' er hoch, er sinde sie sämmtlich Schön und sittig, von guter Manier, er mochte mit Freuden Sie für seine Verwandten erkennen. Das hat er uns alles

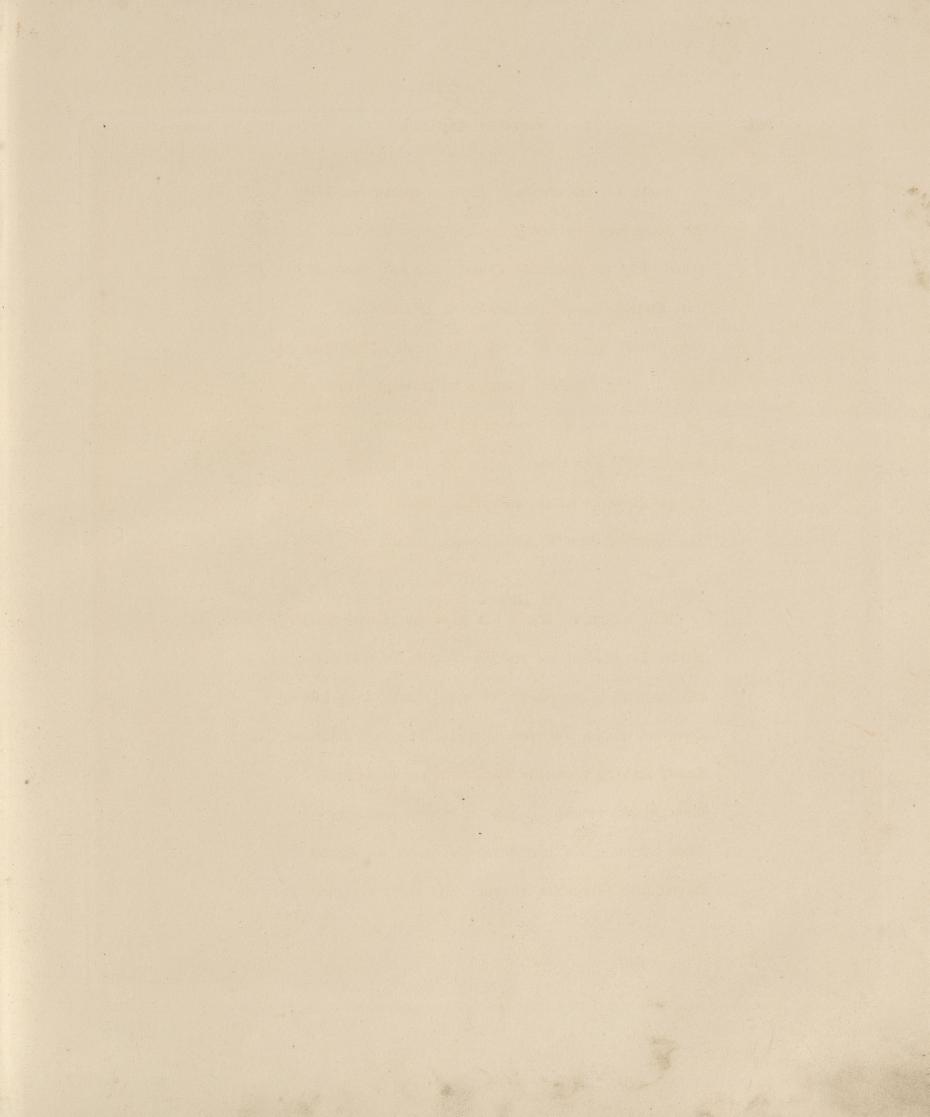



Wilhelm Raulbach gez:

Adrian Schleich gest:

Henn sie euch nicht, wie ihm, gefallen, so hat euch wahrhaftig Niemand zu kommen gebeten. Das mögt ihr Isegrim wissen.

Und er forderte gleich von ihr zu effen und sagte: Holt herbei, sonst helf ich euch suchen! was wollen die Reden Weiter helfen? Er machte sich dran und wollte gewaltsam Ihren Vorrath betasten; das war ihm übel gerathen! Denn sie warf sich über ihn her, zerbiß' und zerkratt' ihm Mit den Nägeln das Fell und flaut' und zerrt' ihn gewaltig; Ihre Kinder thaten das gleiche, sie bissen und frammten Bräulich auf ihn; da heult' er und schrie mit blutigen Wangen, Wehrte sich nicht und lief mit hastigen Schritten zur Deffnung. Hebel zerbiffen sah ich ihn kommen, zerkratt und die Fegen Hingen herum, ein Ohr war gespalten und blutig die Nase, Manche Wunde kneipten sie ihm und hatten das Fell ihm Garstig zusammen geruckt. Ich fragt' ihn wie er heraustrat: Habt ihr die Wahrheit gesagt? Er aber sagte dagegen: Wie ich's gefunden, so hab' ich gesprochen. Die leidige Here

Hat mich übel geschändet, ich wollte sie wäre hier außen, Theuer bezahlte sie mir's! Was dünkt euch, Reineke? habt ihr Iemals solche Kinder gesehen? so garstig, so böse? Da ich's ihr sagte, da war es geschehn, da fand ich nicht weiter Enade vor ihr und habe mich übel im Loche befunden.

Seyd ihr verrückt? versegt' ich ihm drauf: ich hab' es euch anders Weislich geheißen. Ich grüß' euch zum schönsten (so solltet ihr sagen), Liebe Muhme, wie geht es mit euch? Wie geht es den lieben Artigen Kindern? Ich freue mich sehr die großen und kleinen Neffen wieder zu sehn. Doch Isegrim sagte dagegen:
Muhme das Weib zu begrüßen? und Neffen die häßlichen Kinder?
Nehm' sie der Teuset zu sich! Mir graut vor solcher Verwandtschaft.
Pfui! ein ganz abscheuliches Pack! ich seh' sie nicht wieder.
Darum ward er so übel bezahlt. Nun richtet, Herr König!
Sagt er mit Necht ich hab' ihn verrathen? Er mag es gestehen,

Isegrim sprach entschlossen dagegen: Wir machen wahrhaftig Diesen Streit mit Worten nicht aus. Was sollen wir keifen? Recht bleibt Recht, und wer es auch hat, es zeigt sich am Ende. Tropig, Reineke, tretet ihr auf, so mögt ihr es haben! Rämpfen wollen wir gegen einander, da wird es fich finden. Vieles wißt ihr zu sagen, wie vor der Uffen Behausung Ich so großen Hunger gelitten, und wie ihr mich damals Treulich genährt. Ich wüßte nicht wie! Es war nur ein Knochen, Den ihr brachtet, das Fleisch vermuthlich speis'tet ihr selber. Wo ihr stehet spottet ihr mein und redet verwegen Meiner Ehre zu nah. Ihr habt mit schändlichen Lügen Mich verdächtig gemacht, als hätt' ich bose Verschwörung Gegen den König im Sinne gehabt und hatte fein Leben Ihm zu rauben gewünscht; ihr aber prahltet dagegen Ihm von Schägen was vor; er möchte schwerlich sie finden! Schmählich behandeltet ihr mein Weib und follt es mir bußen. Dieser Sachen klag' ich euch an! ich denke zu kämpfen Ueber Altes und Neues und wiederhol' es: ein Mörder, Ein Verräther send ihr, ein Dieb; und Leben um Leben Wollen wir fampfen, es endige nun das Reifen und Schelten. Einen Handschuh biet' ich euch an, so wie ihn zu Rechte

Jeder Fordernde reicht; ihr mögt ihn zum Pfande behalten, Und wir finden uns bald. Der König hat es vernommen, Alle die Herren haben's gehört! ich hoffe sie werden Zeugen seyn des rechtlichen Kampfs. Ihr sollt nicht entweichen Bis die Sache sich endlich entscheidet, dann wollen wir sehen.

Reineke dachte bei sich: Das geht um Vermögen und Leben!
Groß ist er, ich aber bin klein, und könnt' es mir dießmal
Etwa mißlingen, so hätten mir alle die listigen Streiche
Wenig geholfen. Doch warten wir's ab. Denn wenn ich's bedenke
Bin ich im Vortheil; verlor er ja schon die vordersten Klauen!
Ist der Thor nicht kühler geworden, so soll er am Ende
Seinen Willen nicht haben, es koste was es auch wolle.

Reineke sagte zum Wolfe darauf: Ihr mögt mir wohl selber Ein Verräther, Isegrim, seyn und alle Beschwerden, Die ihr auf mich zu bringen gedenket, sind alle gelogen. Wollt ihr kämpsen? ich wag' es mit euch und werde nicht wanken. Lange wünscht' ich mir das! hier ist mein Handschuh dagegen. So empfing der König die Pfänder, es reichten sie beide Kühnlich. Er sagte darauf: ihr sollt mir Bürgen bestellen, Daß ihr morgen zum Kampse nicht sehlt; denn beide Parteien Find' ich verworren, wer mag die Reden alle verstehen? Isegrims Bürgen wurden sogleich der Bär und der Kater, Braun und Hinze; für Reineken aber verbürgten sich gleichfalls Better Moneke, Sohn von Märtenasse, mit Grimbart.

Reinete, sagte Frau Rückenau drauf: nun bleibet gelassen, Rlug von Sinnen! Es lehrte mein Mann, der jeho nach Rom ist, Euer Oheim, mich einst ein Gebet; es hatte dasselbe Abt von Schluckauf gesetzt und gab es meinem Gemahle, Dem er sich günstig erwies, auf einem Zettel geschrieben. Dieses Gebet, so sagte der Abt, ist heilsam den Männern Die ins Gesecht sich begeben; man muß es nüchtern des Morgens lleberlesen, so bleibt man des Tags von Noth und Gesahren Böllig besreit, vorm Tode geschützt, vor Schmerzen und Bunden. Tröstet euch Nesse damit, ich will es morgen bei Zeiten lleber euch lesen, so geht ihr getrost und ohne Besorgniß.

Liebe Muhme, versetzte der Fuchs: ich danke von Herzen, Ich gedenk' es euch wieder. Doch muß mir immer am meisten Meiner Sache Gerechtigkeit helsen, und meine Gewandtheit.

Reinekens Freunde blieben beifammen die Nacht durch und schenchten Seine Grillen durch muntre Gespräche. Frau Rückenau aber War vor allen beforgt und geschäftig, sie ließ ihn behende Zwischen Ropf und Schwanz, und Bruft und Bauche bescheren Und mit Fett und Dele bestreichen; es zeigte sich aber Reineke fett und rund und wohl zu Fuße. Daneben Sprach fie: höret mich an, bedenket was ihr ja thun habt, Böret den Rath verständiger Freunde, das hilft euch am besten. Trinket nur brav und haltet das Wasser, und kommt ihr des Morgens In den Kreis, so macht es gescheidt, beneget den rauhen Wedel über und über und sucht den Gegner zu treffen; Könnt ihr die Augen ihm falben, so ist's am besten gerathen, Sein Gesicht verdunkelt sich gleich. Es kömmt euch zu statten Und ihn hindert es sehr. Auch müßt ihr aufangs euch furchtsam Stellen, und gegen den Wind mit flüchtigen Füßen entweichen.



Wilhelm Raulbach gez:

Adrian Schleich gest:

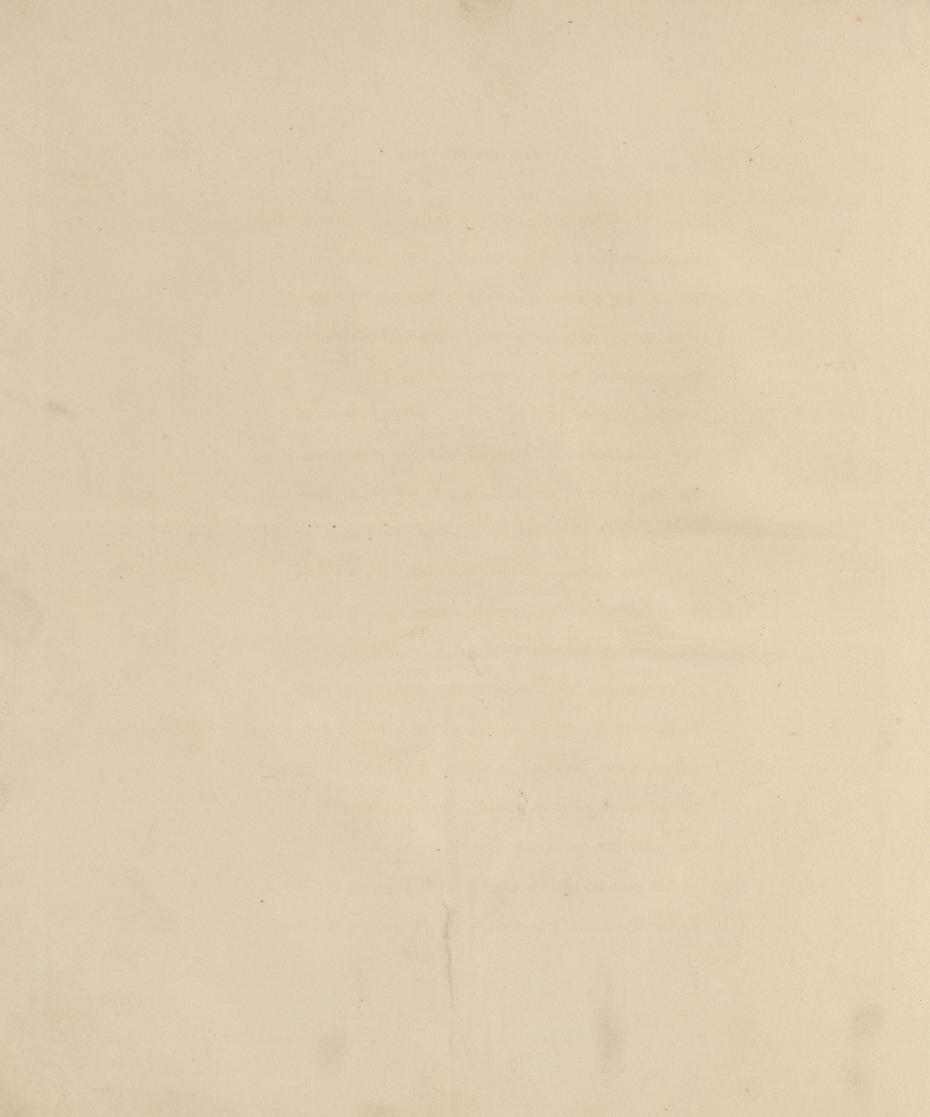

Wenn er euch folget, erregt nur den Staub, auf daß ihr die Augen Ihm mit Unrath und Sande verschließt. Dann springet zur Seite, Paßt auf jede Bewegung, und wenn er die Augen sich auswischt: Nehmt des Vortheils gewahr und falbt ihm aufs neue die Augen Mit dem ägenden Waffer, damit er völlig verblinde, Nicht mehr wiffe wo aus noch ein, und der Sieg euch verbleibe. Lieber Neffe, schlaft nur ein wenig, wir wollen euch wecken, Wenn es Zeit ist. Doch will ich sogleich die heiligen Worte lleber euch lesen von welchen ich sprach, auf daß ich euch stärke. Und sie leat' ihm die Sand aufs Saupt und fagte die Worte: Nefräst negibual geid sum namteflih dnudna mein tedachs! Nun Glück auf! nun send ihr verwahrt! Das Nämliche sagte Obeim Grimbart; dann führten sie ihn und legten ihn schlafen. Rubig schlief er. Die Sonne ging auf; da kamen die Otter Und der Dachs, den Better zu wecken. Sie grüßten ihn freundlich, Und sie sagten: bereitet euch wohl! Da brachte die Otter Eine junge Ente hervor und reicht' fie ihm fagend: Est, ich habe sie euch mit manchem Sprunge gewonnen Un dem Damme bei Hünerbrot; laßt's euch belieben, mein Vetter.

Gutes Handgeld ist das, versetzte Reineke munter,
So was verschmäh' ich nicht leicht. Das möge Gott euch vergelten,
Daß ihr meiner gedenkt! Er ließ das Essen sich schmecken
Und das Trinken dazu, und ging mit seinen Verwandten
In den Kreis, auf den ebenen Sand, da sollte man kämpfen.





## 3 m ölfter Gesang.

Als der König Reineken sah, wie dieser am Kreise Glatt geschoren sich zeigte, mit Del und schlüpfrigem Fette Ueber und über gesalbt, da lacht' er über die Maaßen. Fuchs! wer lehrte dich das? so rief er: mag man doch billig Reineke Fuchs dich heißen, du bist beständig der lose! Aller Orten kennst du ein Loch und weißt dir zu helsen. Reineke neigte sich tief vor dem Könige, neigte besonders Bor der Königin sich und kam mit muthigen Sprüngen In den Kreis. Da hatte der Wolf mit seinen Verwandten Schon sich gefunden; sie wünschten dem Fuchs ein schmähliches Ende; Manches zornige Wort und manche Drohung vernahm er. Aber Lynr und Lupardus, die Wärter des Kreises, brachten Run die Heil'gen hervor, und beide Kämpfer beschwuren, Wolf und Fuchs, mit Bedacht die zu behauptende Sache.

Reineke sey ein Berräther, ein Dieb, ein Mörder und aller Missethat schuldig, er sey auf Sewalt und Shbruch betreten, Falsch in jeglicher Sache, das gelte Leben um Leben! Reineke schwur zur Stelle dagegen: er seye sich keiner Dieser Berbrechen bewußt und Isegrim lüge wie immer, Schwöre falsch wie gewöhnlich, doch soll' es ihm nimmer gelingen, Seine Lüge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten dießmal. Und es sagten die Wärter des Kreises: Ein jeglicher thue Was er schuldig zu thun ist! das Recht wird bald sich ergeben.

Groß und Klein verließen den Kreis, die beiden alleine Drinn zu verschließen; geschwind begann die Aeffin zu flüstern: Merket was ich euch sagte, vergeßt nicht dem Nathe zu folgen! Reineke sagte heiter darauf: die gute Vermahnung Macht mich muthiger gehn. Getrost! ich werde der Kühnheit Und der List auch jegt nicht vergessen, durch die ich aus manchen Größern Gesahren entronnen, worein ich öfters gerathen, Wenn ich mir dieses und jenes geholt was bis jegt nicht bezahlt ist, Und mein Leben kühnlich gewagt. Wie sollt ich nicht jego Gegen den Bösewicht stehen? Ich hoss ihn gewißlich zu schänden, Ihn und sein ganzes Geschlecht, und Ehre den Meinen zu bringen. Was er auch lägt, ich tränk es ihm ein. Nun ließ man die beiden In dem Kreise zusammen und alle schauten begierig.

Isegrim zeigte sich wild und grimmig, reckte die Tahen, Kam daher mit offenem Maul, und gewaltigen Sprüngen. Reineke, leichter als er, entsprang dem stürmenden Gegner, Und benehte behende den rauhen Wedel mit seinem Aehenden Wasser und schleift' ihn im Staube, mit Sand ihn zu füllen.

Isegrim dachte nun hab' er ihn schon! da schlug ihm der Lose Ueber die Augen den Schwanz, und Hören und Seben verging ihm. Nicht das erstemal übt' er die Lift, schon viele Geschöpfe Satten die schädliche Kraft des ägenden Waffers erfahren. Isegrims Kinder blendet' er so, wie anfangs gesagt ift. Und nun dacht' er den Bater zu zeichnen. Nachdem er dem Gegner So die Augen gefalbt, entsprang er seitwärts und stellte Gegen den Wind sich, rührte den Sand und jagte des Stanbes Viel in die Augen des Wolfs, der sich mit Reiben und Wischen Haftig und übel benahm und seine Schmerzen vermehrte. Reineke wußte dagegen geschickt den Wedel zu führen, Seinen Gegner aufs neue zu treffen und gänzlich zu blenden. Uebel bekam es dem Wolfe! denn seinen Vortheil benutte Nun der Fuchs. Sobald er die schmerzlich thränenden Augen Seines Feindes erblickte, begann er mit heftigen Sprüngen, Mit gewaltigen Schlägen auf ihn zu stürmen, zu fragen Und zu beißen, und immer die Augen ihm wieder zu salben. Halb von Sinnen tappte der Wolf, da spottete seiner Reineke dreister und sprach: Herr Wolf, ihr habt wohl vor Zeiten



Wilhelm Maulbach gez:

Adrian Schleich gest:



Manch unschuldiges Lamm verschlungen, in enerem Leben Manch unsträsliches Thier verzehrt; ich hoffe sie sollen Künftig Ruhe genießen; auf alle Fälle bequemt ihr Euch sie in Frieden zu lassen und nehmet Segen zum Lohne. Eure Seele gewinnt bei dieser Buße, besonders Wenn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für dießmal Nicht aus meinen Händen entrinnen, ihr müßtet mit Vitten Mich versöhnen, da schont' ich euch wohl und ließ' euch das Leben.

Haftig sagte Neineke das, und hatte den Gegner
Fest an der Kehle gepackt und hofft' ihn also zu zwingen.
Isegrim aber, stärker als er, bewegte sich grimmig,
Mit zwei Zügen riß er sich los. Doch Neineke griff ihm
Ins Gesicht, verwundet' ihn hart und riß ihm ein Auge
Aus dem Kopse, es rann ihm das Blut die Rase herunter.
Reineke ries: So wollt' ich es haben! so ist es gelungen!
Blutend verzagte der Wolf, und sein verlorenes Auge
Macht' ihn rasend, er sprang, vergessend Wunden und Schmerzen,
Gegen Reineken los und drückt' ihn nieder zu Boden.

Uebel befand sich der Tuchs, und wenig half ihm die Alugheit. Einen der vorderen Füße, die er als Hände gebrauchte, Faßt' ihm Isegrim schnell und hielt ihn zwischen den Zähnen. Reineke lag bekümmert am Boden, er sorgte zur Stunde Seine Hand zu verlieren und dachte tausend Gedanken. Isegrim brummte dagegen mit hohler Stimme die Worte:

Deine Stunde, Dieb, ist gekommen! Ergieb dich zur Stelle, Oder ich schlage dich todt für deine betrüglichen Thaten!
Ich bezahle dich nun, es hat dir wenig geholsen
Staub zu krahen, Wasser zu lassen, das Fell zu bescheren,
Dich zu schmieren; wehe dir nun! du hast mir so vieles
Uebel gethan, gelogen auf mich, mir das Auge geblendet,
Aber du sollst nicht entgehn, ergieb dich oder ich beiße!

Reineke dachte: Nun geht es mir schlimm, was soll ich beginnen? Geb' ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe Bin ich auf ewig beschimpft. Ja, ich verdiene die Strafe, Denn ich hab' ihn zu übel behandelt, zu gröblich beleidigt. Süße Worte versucht' er darauf, den Gegner zu mildern.

31

Lieber Oheim! fagt' er zu ihm, ich werde mit Freuden Euer Lehnsmann sogleich, mit allem was ich besitze. Gerne geh' ich als Pilger für euch zum heiligen Grabe, In das heilige Land, in alle Kirchen, und bringe Ablaß genug von dannen zurnick. Es gereichet derfelbe Eurer Seele zu Rut, und foll fur Bater und Mutter Uebrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Leben Dieser Wohlthat erfreun; wer ist nicht ihrer bedürftig? Ich verehr' euch als wär't ihr der Papst, und schwöre den theuren Beil'gen Gid, von jest auf alle fünftigen Zeiten Gang der eure zu seyn mit allen meinen Verwandten. Alle sollen euch dienen zu jeder Stunde. So schwör' ich! Was ich dem Könige selbst nicht verspräche, das sen euch geboten. Nehmt ihr es an, so wird euch dereinst die Herrschaft des Landes. Alles was ich zu fangen verstehe, das will ich euch bringen: Gänse, Hühner, Enten und Fische, bevor ich das mindste Solcher Speise verzehre, ich lass euch immer die Auswahl, Eurem Weib und Kindern. Ich will mit Fleiße darneben Euer Leben berathen, es foll euch fein Uebel berühren.

Lose heiß' ich und ihr send stark, so können wir beide Große Dinge verrichten. Zusammen muffen wir halten, Einer mit Macht, der andre mit Rath, wer wollt' uns bezwingen? Rämpfen wir gegen einander, so ist es übel gehandelt. Ja ich hätt' es niemals gethan, wofern ich nur schicklich Hätte den Rampf zu vermeiden gewußt; ihr fordertet aber, Und ich mußte denn wohl mich ehrenhalber bequemen. Aber ich habe mich höflich gehalten und während des Streites Meine ganze Macht nicht bewiesen; es muß dir, so dacht' ich, Deinen Oheim zu schonen, zur größten Ehre gereichen. Hätt' ich euch aber gehaßt, es wär' euch anders gegangen. Wenig Schaden habt ihr gelitten, und wenn aus Versehen Euer Auge verlett ist, so bin ich herzlich bekümmert. Doch das Beste bleibt mir dabei, ich kenne das Mittel Euch zu heilen, und theil ich's euch mit, ihr werdet mir's danken. Bliebe das Auge gleich weg und send ihr sonst nur genesen, If es euch immer beguem; ihr habet, leat ihr euch schlafen, Nur Ein Fenster zu schließen, wir andern bemühen uns doppelt. Euch zu versöhnen sollen sogleich sich meine Verwandten

Vor euch neigen, mein Weib und meine Kinder, sie follen Vor des Königes Augen im Angesicht dieser Versammlung Euch ersuchen und bitten, daß ihr mir gnädig vergebet Und mein Leben mir schenkt. Dann will ich offen bekennen, Daß ich unwahr gesprochen und euch mit Lügen geschändet, Euch betrogen wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwören, Daß mir von euch nichts Boses bekannt ift, und daß ich von nun an Nimmer euch zu beleidigen denke. Wie könntet ihr jemals Größere Sühne verlangen, als die wozu ich bereit bin? Schlagt ihr mich todt, was habt ihr davon? es bleiben euch immer Meine Verwandte zu fürchten und meine Freunde; dagegen, Wenn ihr mich schont, verlaßt ihr mit Ruhm und Ehren den Rampfplag, Scheinet jeglichem edel und weise: denn höher vermag fich Niemand zu heben, als wenn er vergiebt. Es kommt euch so bald nicht Diese Gelegenheit wieder, benutt sie. Uebrigens kann mir Jest ganz einerlei seyn zu sterben oder zu leben.

Falscher Fuchs! versetzte der Wolf, wie wärst du so gerne Wieder los! Doch wäre die Welt von Golde geschaffen

Und du bötest sie mir in deinen Nöthen, ich würde Dich nicht lassen. Du hast mir so oft vergeblich geschworen, Falscher Geselle! Gewiß, nicht Eierschalen erhielt' ich Ließ ich dich los. Ich achte nicht viel auf deine Verwandten; Ich erwarte was sie vermögen, und deute so ziemlich Ihre Feindschaft zu tragen. Du Schadenfrober! wie würdest Du nicht spotten, gab' ich dich frei auf deine Betheurung. Wer dich nicht kennte, wäre betrogen. Du hast mich, so sagst du, Heute geschont, du leidiger Dieb! und hängt mir das Auge Nicht zum Kopfe heraus? Du Bösewicht, hast du die Haut mir Nicht an zwanzig Orten verlett? und konnt' ich nur einmal Wieder zu Athem gelangen, da du den Vortheil gewonnen? Thöricht war' es gehandelt, wenn ich für Schaden und Schande Dir nun Gnad' und Mitleid erzeigte. Du brachtest, Verräther, Mich und mein Weib in Schaden und Schmach, das kostet dein Leben.

Also sagte der Wolf. Indessen hatte der Lose Zwischen die Schenkel des Gegners die andre Tape geschoben, Bei den empfindlichsten Theilen ergriff er denselben und ruckte, Zerrt' ihn grausam, ich sage nicht mehr — Erbärmlich zu schreien Und zu heulen begann der Wolf mit offenem Munde. Reineke zog die Tage behend aus den klemmenden Bahnen, Bielt mit beiden den Wolf nun immer fester und fester, Kneipt' und zog, da heulte der Wolf und schrie so gewaltig Daß er Blut zu speien begann, es brach ihm vor Schmerzen Ueber und über der Schweiß durch seine Zotten, er löfte Sich vor Angst. Das freute den Fuchs, nun hofft' er zu siegen, Sielt ihn immer mit Sänden und Zähnen, und große Bedrängniß, Große Pein fam über den Wolf, er gab sich verloren. Blut rann über sein Haupt, aus seinen Augen, er stürzte Nieder betäubt. Es hätte der Fuchs des Goldes die Fülle Nicht für diesen Anblick genommen, so hielt er ihn immer Fest und schleppte den Wolf und zog, daß alle das Elend Sahen, und kneipt' und druckt' und big und klaute den Armen, Der mit dumpfem Geheul im Stanb und eigenem Unrath Sich mit Zuckungen wälzte, mit ungebärdigem Wefen.

Seine Freunde jammerten laut, sie baten den König: Aufzunehmen den Kampf, wenn es ihm also beliebte. Und der König versetzte: so bald euch allen bedünket, Allen lieb ist daß es geschehe, so bin ich's zufrieden.

Und der König gebot: die beiden Wärter des Kreises, Lynr und Lupardus, sollten zu beiden Kämpfern hineingehn. Und sie traten darauf in die Schranken und sprachen dem Sieger Reineke zu: es sey nun genug, es wünsche der König Aufzunehmen den Kampf, den Zwist geendigt zu sehen. Er verlangt, so suhren sie fort, ihr mögt ihm den Gegner Ueberlassen, das Leben dem Ueberwundenen schenken. Denn wenn einer getödtet in diesem Zweikampf erläge, Wäre es Schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Vortheil! Alle sahen es, Klein' und Große. Auch sallen die besten Männer euch bei, ihr habt sie für euch auf immer gewonnen.

Reineke sprach: Ich werde dafür mich dankbar beweisen! Gern folg' ich dem Willen des Königs und was sich gebühret





Wilhelm Raulbach gez:

Adrian Schleich gest:

Thu' ich gern; ich habe gestegt und schöners verlang' ich Nichts zu erleben! Es gönne mir nur der König das eine Daß ich meine Freunde befrage. Da riesen die Freunde Reinesens alle: Es dünfet uns gut, den Willen des Königs Gleich zu erfüllen. Sie kamen zu Schaaren zum Sieger gelausen, Alle Berwandte, der Dachs und der Affe, und Otter und Biber. Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiesel, Hermelin und Eichhorn und viele die ihn beseindet, Seinen Namen zuvor nicht nennen mochten, sie liesen Alle zu ihm. Da fanden sich auch, die sonst ihn verklagten, Uls Verwandten anjeht und brachten Weiber und Kinder, Große, Mittlere, Kleine, dazu die Kleinsten, es that ihm Seglicher schön, sie schmeichelten ihm und konnten nicht enden.

In der Welt geht's immer so zu. Dem Glücklichen sagt man: Bleibet lange gesund! er sindet Freunde die Menge. Aber wem es übel geräth, der mag sich gedulden! Eben so sand es sich hier. Ein jeglicher wollte der Nächste Neben dem Sieger sich blähn. Die einen flöteten, andre

Sangen, bliefen Vosaunen und schlugen Pauten dazwischen. Reinekens Freunde sprachen zu ihm: Erfreut euch, ihr habet Euch und euer Geschlecht in dieser Stunde gehoben! Sehr betrübten wir uns euch unterliegen zu sehen, Doch es wandte sich bald, es war ein treffliches Stückchen. Reineke sprach, es ist mir geglückt, und dankte den Freunden. Also gingen sie hin mit großem Getümmel, vor allen Reineke mit den Wärtern des Kreises. Also gelangten Sie zum Throne des Königs, da kniete Reineke nieder. Aufstehn hieß ihn der König und sagte vor allen den Herren: Euren Tag bewahrtet ihr wohl; ihr habet mit Ehren Eure Sache vollführt, deswegen sprech' ich euch ledig; Alle Strafe hebet sich auf, ich werde darüber Nächstens sprechen im Rath mit meinen Edlen, sobald nur Isegrim wieder geheilt ist; für heute schließ' ich die Sache.

Eurem Rathe, gnädiger Herr, versetzte bescheiden Reineke drauf, ist heilsam zu folgen. Ihr wißt es am besten. Als ich hierher kam klagten so viele, sie logen dem Wolfe,



Wilhelm Raulbach gez.

Andolf Kahn gest.



Meinem mächtigen Feinde, zu lieb, der wollte mich stürzen, Hatte mich fast in seiner Gewalt, da riefen die andern Rrenzige! klagten mit ibm, nur mich aufs Lette zu bringen, Ihm gefällig zu senn; denn alle konnten bemerken: Beffer stand er bei euch als ich, und keiner gedachte Weder ans Ende noch wie sich vielleicht die Wahrheit verhalte. Jenen Hunden vergleich' ich sie wohl, die pflegten in Menge Vor der Küche zu stehn, und hofften es werde wohl ihrer Auch der günstige Roch mit einigen Anochen gedenken. Einen ihrer Gesellen erblickten die wartenden Hunde, Der ein Stück gesottenes Fleisch dem Roche genommen Und nicht eilig genug zu seinem Unglück davon sprang. Denn es begoß ihn der Koch mit heißem Wasser von hinten Und verbrüht' ihm den Schwanz; doch ließ er die Beute nicht fallen, Mengte sich unter die andern, sie aber sprachen zusammen: Seht wie diesen der Roch vor allen andern begünstigt! Seht welch töstliches Stück er ihm gab! und jener versete: Wenig begreift ihr davon, ihr lobt und preis't mich von vorne, Wo es euch freilich gefällt das töstliche Fleisch zu erblicken;

Alber beseht mich von hinten und preis't mich glücklich, wofern ihr Eure Meinung nicht ändert. Da fie ihn aber befahen, War er schrecklich verbrannt, es fielen die Haare herunter Und die Haut verschrumpft ihm am Leib. Ein Grauen befiel sie, Niemand wollte zur Küche; sie liefen und ließen ihn stehen. Herr, die Gierigen mein' ich hiermit. So lange sie mächtig Sind, verlangt fie ein jeder zu feinem Freunde zu haben. Stündlich fieht man fie an, fie tragen das Fleisch in dem Munde. Wer sich nicht nach ihnen bequemt, der muß es entgelten, Loben muß man sie immer, so übel sie handeln, und also Stärkt man fie nur in fträflicher That. Go thut es ein jeder Der nicht das Ende bedenkt. Doch werden folche Gefellen Defters gestraft und ihre Gewalt nimmt ein trauriges Ende. Niemand leidet sie mehr, so fallen zur Rechten und Linken Ihnen die Haare vom Leibe. Das find die vorigen Freunde Groß und flein, sie fallen nun ab und lassen sie nackend. So wie fammtliche Hunde sogleich den Gefellen verließen, Alls sie den Schaden bemerkt und seine geschändete Hälfte.

Gnädiger Herr, ihr werdet verstehn, von Reineken soll man Nie so reden, es sollen die Freunde sich meiner nicht schämen. Euer Gnaden dank' ich aufs beste und könnt' ich nur immer Euren Willen erfahren, ich würd' ihn gerne vollbringen.

Biele Worte helfen uns nichts, versetzte der König: Alles hab' ich gehört, und was ihr meinet verstanden. Euch, als edlen Baron, euch will ich im Rathe wie vormals Wiedersehen, ich mach' euch zur Pflicht zu jeglicher Stunde Meinen geheimen Rath zu besuchen. So bring' ich euch wieder Böllig zu Ehren und Macht, und ihr verdient es, ich hoffe. Helfet alles zum besten wenden. Ich kann euch am Hose Richt entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Tugend verbindet, So wird niemand über euch gehn, und schärfer und klüger Rath und Wege bezeichnen. Ich werde künstig die Klagen Ueber euch weiter nicht hören. Und ihr sollt immer an meiner Stelle reden und handeln als Kanzler des Neiches. Es sey euch Bleibe gethan und geschrieben. — So hat nun Reineke billig Sich zu großen Gunsten geschwungen, und alles befolgt man Was er räth und beschließt, zu Frommen oder zu Schaden.

Reineke dankte dem König und sprach: mein edler Gebieter, Zu viel Ehre thut ihr mir an, ich will es gedenken Wie ich hoffe Verstand zu behalten. Ihr sollt es erfahren.

Wie es dem Wolf indessen erging, vernehmen wir kürzlich.

Ueberwunden lag er im Kreise und übel behandelt,

Beib und Freunde gingen zu ihm, und Hinze der Kater,

Braun, der Bär, und Kind und Gesind' und seine Verwandten,

Klagend legten sie ihn auf eine Bahre; man hatte

Bohl mit Heu sie gepolstert ihn warm zu halten; und trugen

Aus dem Kreis ihn heraus. Man untersuchte die Wunden,

Jählete sechs und zwanzig; es kamen viele Chirurgen

Die sogleich ihn verbanden und heilende Tropsen ihm reichten.



Wilhelm Kaulbach gez.

Andolf Rahn gest.



Alle Glieder waren ihm lahm. Sie rieben ihm gleichfalls Kraut ins Ohr, er nieste gewaltig von vornen und hinten.
Und sie sprachen zusammen, wir wollen ihn salben und baden;
Trösteten solchergestalt des Wolfes traurige Sippschaft;
Legten ihn sorglich zu Bette, da schlief er, aber nicht lange,
Wachte verworren und kümmerte sich, die Schande, die Schmerzen
Setzten ihm zu, er jammerte laut und schien zu verzweiseln;
Sorglich wartete Gieremund sein, mit traurigem Muthe,
Dachte den großen Verlust. Mit mannichsaltigen Schmerzen
Stand sie, bedauerte sich und ihre Kinder und Freunde,
Sah den leidenden Mann, er konnt' es niemals verwinden,
Naste vor Schmerz, der Schmerz war groß und traurig die Folgen.

Reineken aber behagte das wohl, er schwatte vergnüglich Seinen Freunden was vor und hörte sich preisen und loben. Hohen Muthes schied er von dannen. Der gnädige König Sandte Geleite mit ihm, und sagte freundlich zum Abschied: Kommt bald wieder! Da kniete der Fuchs am Throne zur Erden,

Sprach: ich dank' euch von Herzen und meiner gnädigen Frauen, Eurem Nathe, den Herren zusammt. Es spare, mein König, Gott zu vielen Ehren euch auf, und was ihr begehret Thu' ich gern, ich lieb' euch gewiß und bin es euch schuldig. Jeho, wenn ihr's vergönnt, gedenk' ich nach Hause zu reisen, Meine Frau und Kinder zu sehn, sie warten und trauren.

Meiset nur hin, versetzte der König, und fürchtet nichts weiter. Also machte sich Reineke fort vor allen begünstigt. Manche seines Gelichters verstehen dieselbigen Künste, Rothe Bärte tragen nicht alle; doch sind sie geborgen.

Reineke zog mit seinem Geschlecht, mit vierzig Verwandten, Stolz von Hofe, sie waren geehrt und freuten sich dessen. Als ein Herr trat Reineke vor, es folgten die andern. Frohen Muthes 'erzeigt' er sich da, es war ihm der Wedel Breit geworden, er hatte die Gunst des Königs gesunden,





Wilhelm Raulbach gez.

War nun wieder im Rath und dachte wie er es nutte. Wen ich liebe dem frommt's und meine Freunde genießen's; Also dacht' er; die Weisheit ist mehr als Gold zu verehren.

So begab sich Reineke fort, begleitet von allen Seinen Freunden, den Weg nach Malepartus der Beste. Allen zeigt' er sich dankbar die sich ihm gunftig erwiesen, Die in bedenklicher Zeit an seiner Seite gestanden. Seine Dienste bot er dagegen; sie schieden und gingen Bu den Seinigen jeder, und er in feiner Behaufung Fand fein Weib Frau Ermelyn wohl; fie grußt' ihn mit Freuden, Fragte nach seinem Verdruß und wie er wieder entkommen? Reineke sagte: gelang es mir doch! ich habe mich wieder In die Gunft des Königs gehoben, ich werde wie vormals Wieder im Nathe mich finden, und unferm ganzen Geschlechte Wird es zur Ehre gedeihn. Er hat mich zum Kanzler des Reiches Laut vor allen ernannt und mir das Siegel befohlen. Alles was Reineke thut und schreibt, es bleibet für immer Wohlgethan und geschrieben, das mag nich jeglicher merken!

Und er klagt mir nicht mehr. Geblendet ist er, verwundet
Und beschimpft sein ganzes Geschlecht; ich hab' ihn gezeichnet!
Wenig nütt er künftig der Welt. Wir kämpsten zusammen,
Und ich hab' ihn untergebracht. Er wird mir auch schwerlich
Wieder gesund. Was liegt mir daran? Ich bleibe sein Vormann,
Aller seiner Gesellen die mit ihm halten und stehen.

Reinekens Frau vergnügte sich sehr, so wuchs auch den beiden Kleinen Knaben der Muth bei ihres Vaters Erhöhung.
Unter einander sprachen sie froh: vergnügliche Tage
Leben wir nun, von allen verehrt und denken indessen
Unsere Burg zu besestigen und heiter und forglos zu leben.

Hochgeehrt ist Reineke nun! Zur Weisheit bekehre Bald sich jeder, und meide das Böse, verehre die Tugend! Dieses ist der Sinn des Gesangs, in welchem der Dichter Fabel und Wahrheit gemischt, damit ihr das Böse vom Guten Sondern möget, und schäßen die Weisheit, damit auch die Käuser Dieses Buchs vom Laufe der Welt sich täglich belehren.

Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben und also
Endigt sich unser Gedicht von Reinekens Wesen und Thaten.

Uns verhelfe der Herr zur ewigen Herrlichkeit! Amen.



## Register der Stahlstiche für den Buchbinder.













ROTANOX oczyszczanie V 2012

